

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





•



# Vom Jura zum Schwarzwald.

Seschichte, Sage, Sand und Sente.

Herausgegeben

nnter Mitwirkung einer Angahl Schriftfteller und Dolksfreunde

bon

J. A. Stoker, Redaktor der "Baler Nachrichten".

Biebenter Band.

Acrau, Druck und Verlag von H. A. Sanerländer. 1890. DQ 26 575

v.7 Nachdruck verboten.

Alle Rechte vorbehalten.

# Vom Jura zum Schwarzwald.

Beschichte, Sage, Sand und Sente.

Herausgegeben

unter Mitwirkung einer Angahl Schriftfteller und Bolksfreunde

bon

J. A. Stoker, Redaktor der "Baller Nachrichten".

Biebenter Band.

**Aarau,** Druck und Verlag von H. K. Sanerländer. 1890.





# Ans Alt-Rantacien.

Bon Dr. Otto Schenker in Pruntrut.

### II.

# Burgundifd-frankifde Beit.

Dir haben in einer frühern Arbeit barzustellen versucht, was in ältester Zeit unter bem Ramen Rauracien zu versteben War, welches die Grenzen und die Bevölkerung dieses kleinen Landes gewesen, der Wiege der gegenwärtigen Kantone Bafel, Bafelland, des Berner Jura, eines Theiles des Nargau und Solothurn, und wie es fich in feltischer Zeit und unter späterer römischer Berrschaft entwickelt hat. Wir sind bei unserer Untersuchung in das Brausen und Wogen der Bölkerwanderung gelangt und den über den Rhein dringenden Germanenstämmen gefolgt, unter beren Sengen, Morben und Rauben nach und nach das einst so stolze Römerreich zusammenbrach, um nach turzem Wiederaufleben, einem letten Aufflackern altrömischer Tapferkeit unter Stilico und Aëtius mit dem letten Scheinfönig, dem leeren Phantom Romulus Augustulus, als Staatswesen in die Nacht zu verfinken. Wenn auch das römische Reich zerfiel und germanische Königreiche aus dem riesigen Umsetungsprozes hervorgingen, die Erinnerung an die einstige Größe Roms, an die Einheit des gewaltigen Weltreiches, ging unter den Nachkommen der alten Römer und der Gallo-Römer unserer Gegenden nicht verloren; die roben, gewaltthätigen Barbarenkönige felbst beugten fich dem Zauber des römischen Namens; sie schützten die alten Einrichtungen und suchten selbst die Titel der alten Imperatoren, unter welchen diese die Welt unterwarfen, von den oftrömischen Raisern zu erhalten.

Heute werden wir einen Schritt weiter gehen, um den germanischen Stämmen zu folgen, insofern sie unser Land, das ja, dem Grenzstrom, dem Rhein so nahe gelegen, am meisten ausgesetzt war, berührten und da und dort sich kürzere oder längere Zeit dauernde Niederlassungen schufen.

Wir treffen hier auf drei Hauptstämme der Germanen, jeder in seiner Art gewaltig und doch dem Charakter und der Natur nach verschieden, auf die Burgunder, Allemannen und Franken, aus deren Beziehungen unter einander und mit der alten gallo-römischen Bevölkerung im Lauf der Jahrhunderte zwei Hauptvölker unseres Erdtheils hervorgingen, die Deutschen und Franzosen. Unsere Aufaabe ist ungemein schwierig, wir sind uns dessen wohl bewußt, etwas Licht in das Dunkel zu bringen, das über jener so weit entlegenen Uebergangsperiode lastet; benn der Dokumente, die uns erhalten, sind sehr wenige, burgundische und frankliche Monumente find selten vorhanden, und dazu ist das Land, das uns beschäftigt, nur klein, ja verschwindend klein, im Verhältniß zu großen Staaten und Königreichen, die sich da bildeten, wieder zerfielen, verkauft, verhandelt und vertheilt wurden wie Kartenspiele. Deshalb folgt dieses enge Stück Erde, welches die Römer Rauracien nannten und beffen Name sogar als eigenes Staatswesen mit dem Einbrechen der Barbaren aus der Beschichte verschwand, dem Loofe der benachbarten sich bilbenden Staaten; obwohl klein, wird es noch in kleinere Jeten zerriffen, welche bald diesem, bald jenem Reiche zugetheilt werden; es ist beinahe unmöglich, in diesem Wirrwarr den leitenden Kaden zu finden und die Geschichte hat uns nur die Grenzen der größern Staatenkomplere überliefert, während diejenigen unseres Ländchens hin- und herschwanken, wie ein Rohr im Winde. Wir muffen daher vorerst die Bildung der größern benachbarten Reiche in's Auge fassen und erst dann das Wenige zu sammeln suchen, das uns über unsere Heimath mit mehr oder weniger Sicherheit von Geschichte, Sage und Archäologie überliefert worden.

In jener ewig benkwürdigen, schauerlichen Sylvesternacht des Jahres 406 auf 407, als die germanischen Stämme der Sueven, Bandalen und Alanen den gefrornen Rhein überschritten, um Mord, Brand und Plünderung in die friedlichen gallischen Gaue zu tragen, als die Brandsackel die römischen Kastelle, Burgen und Städte in

Asche legte, während die Rheingrenze von römischen Kriegern fast ganz entblöst war, da Stilico die Legionen zur Abwehr der Gothen nach Italien gezogen, wurde auch das Bolk der Burgundionen in diesen Raubs und Beutezug mitgerissen.

Redoch hatte diefer Bug feine bauernde Nieberlaffung gur Folge; Franken und Allemannen, welche mit Stilico ein Bundniß geschloffen, fuchten vergeblich den Einbruch zu hindern, obwohl 20,000 Bandalen mit ihrem König Gobegifel im Rampfe fielen. Der römische Feldherr und Ufurpator der Imperatorenwürde, Conftantinus, schlug fie jedoch über den Rhein zurück, nachdem sie weit und breit die gallischen Lande verwüftet, konnte aber einen zweiten Ginfall im Sahr 409 nicht verhindern; die Burgundionen werden bei diesem zweiten Berfuche nicht erwähnt und find mahrscheinlich auf dem rechten Rheinufer zurückgeblieben. Die Bandalen, Alanen und Sueven burchzogen aber Gallien mordend und raubend nach damaliger Sitte und fanden ihren Abfluß nach Spanien, wo fie fich dem aufftändischen römischen Reldherrn Gerontius anschlossen, und das schöne Land nach schrecklicher Berwüftung in Besit nahmen. Eine kleine Angahl Sueven war um ben Rhein zurudgeblieben und bilbeten ben Stamm ber fpatern Schwaben.

Die Erhebung des Jovinus, eines edlen Galliers, zum Imperator fällt in das Jahr 411, unterftützt von einer Anzahl Alanen, welche um 406 in römische Söldnerdienste getreten waren; ferner von Allemannen, Franken, und endlich der Burgundionen unter ihrem König Guntiar oder Gundicarius, Gundaharius, dem Günther der Nibelungen.

So tritt uns das Bolk, das uns in erster Linie beschäftigt, vor die Augen, stark, groß, reckenhaft, die Helden im Glanze der Sage, der Nibelungen.

Gibica, der Bater Gundicars, war wahrscheinlich der Führer der Burgundionen im Raubzuge von 406 auf 407, dann folgte sein Sohn Gundicar als Bolkskönig und Bundesgenosse des Imperators oder vielmehr Ursupators Jovinus, während seine Brüder Godomar und Gislahar (Gernot und Giselher der Sage) als untergeordnete Stammesfürsten dem ältern Bruder zur Hand gingen. Wir wissen, daß Jovinus ebensowohl wie sein Rivale Constantinus bei Arles von Constantius, dem Feldherrn des rechtmäßigen Imperators Honorius, anno 411 geschlagen wurde, daß des Jovinus Verbündete, die Burgundionen,

Bobensee und die Burgundionen nahmen von den verlassenen allemannischen Landen Besitz. Natürlich konnte dieser Wechsel zwischen sehr kriegerischen Völkerschaften nicht auf friedliche Weise vor sich gehen und es müssen also vor 292 mehrjährige Kriege zwischen Burgundionen und Allemannen stattgefunden haben. Auch als Nachbaren waren sie in steter Grenzsehbe, durch den römischen Grenzwall getrennt, unternahmen aber dennoch in Gemeinschaft im Jahr 287 einen Raubzug nach Gallien.

Während des ganzen 4. Sahrhunderts waren die Burgundionen burch allemannisches Gebiet von der römischen Rheingrenze abgeschnitten, konnten also nicht Wächter des römischen Grenzgebietes sein, wie so oft behauptet worden, und "Freunde und hospites" hießen fie den Römern erst in viel späterer Zeit, als die Hauptmasse des Volkes schon am linken Rheinufer angesiedelt war. Nur so viel ist gewiß, daß das burgundische Bolk im 4. Jahrhundert nicht mehr in feindliche Berührung mit den Römern gekommen ift, vielmehr dem Kaiser Julianus bei seinem Kriegszug durch das Allemannenland bis an ihre Grenze keine Beranlassung zu Feindseligkeiten gab und sich mit den Römern eifrig zu verbinden suchte. Bald barauf gingen fie mit den letzteren ein Bündniß gegen die Allemannen ein. Ammianus Marcellinus erzählt, wie Kaifer Balentinianus I., nachdem die Sachsen am Niederrhein zurückgeworfen worden, die Burgundionen, welche mit den Allemannen ber Salzquellen wegen in Grenzfehde lagen, zu einem gemeinschaftlichen Angriff gegen lettere, die den Mittelrhein bedrohten, aufgerufen habe; wie dann auserlesene Schaaren der Burgundionen, ohne die Bereiniaung mit den römischen Truppen abzuwarten, durch allemannisches Land, 80,000 Mann stark, bis an das Rheinufer einen Borstoß gemacht hätten, zum Schrecken der verbündeten Römer felbst; wie sie vom anderweitig beschäftigten Kaiser Balentinianus aber im Stich gelaffen, ergrimmt über diesen Treubruch und die Berweigerung der verlangten Deckung des Rückzugs nach Niederhauen der kriegsgefangenen Allemannen wieder in ihre Wohnsitze zurückgekehrt seien (370). Wir feben also, daß die Burgundionen zu verschiedenen Reiten und zu verschiedenen Malen den Rhein besucht, daß sie in Gemeinschaft mit andern Bölkern sogar in Gallien vorgedrungen waren und wie die anderen Barbaren an Mord und Plünderung der Gallo-Römer fich betheiligt Müde dieser Wanderzüge und des rauhen Lebens in den hatten.

germanischen Forsten, milberen Sinnes und weniger roh von Natur aus als Allemannen, Bandalen, Franken, Langobarden, waren sie froh, im Jahr 413 dauernde Wohnsitze am linken Rheinuser zu ershalten, wie wir sie in Worms gefunden, und wurden als die Ersten der Germanen zum Christenthum bekehrt.

Jahn, Binding und Andere glauben, sie seien vorerst katholisch getauft worden, während Secretan von vorneherein ihren Arianismus, dem sie ja später bekannterweise nach dem Borgehen der West- und Oftgothen anheimsielen, annimmt.

Die Burgundionen besaßen große Sochachtung vor den römischen munizipalen Einrichtungen, ja eine gewisse Scheu und Ehrerbietung vor Allem, was römisch war. Zeden Morgen vereinigten sie sich, um die adeligen Kömer zu begrüßen, in deren Nähe sie wohnten und gaben ihnen dabei den Namen Onkel oder Bater.

Ihre langen Haare ordnend und mit Fett bestreichend, sangen ihre rauhen Kehlen alt-germanische Weisen und fragten die anwesenden Römer, die sich über ihr Thun lustig machten, wie ihnen ihre Lieder gesielen. Welch' Unterschied zwischen diesen Barbaren und den ersvbernden Allemannen und Franken, welche alles niederdrückten, was römischen Namen trug (Sidonius Apollinaris).

Wir muffen aber nicht glauben, daß fich gleich das ganze Bolk am Rhein niederließ; ein Theil blieb in den alten Wohnfitzen zurück, noch heidnisch während längerer Zeit, und vereinigte sich erft nach und nach mit ihren Stammesgenoffen. Redenhafte Geftalten von 7 Fuß Höhe (bei den meisten antiken Autoren septipedes geheißen), wodurch fie den Römern imponirten, blondgelockte Männer, wie man fie der Größe nach noch in Waadtland und in den Montagnards der französischen Departemente des Doubs und des Jura findet — sogar die ftarke Schädelbildung des waadtlandischen Patriciats soll auffallend mit der übereinstimmen, welche an Schabeln in Burgundergrabern notorijch beobachtet wird (Jahn), - mit langem Haupthaar, das, ebenfo wie die Haut, mit ranziger Butter angefettet wurde, die Vornehmen in Belge eingehüllt, bildeten fie anfangs ben Schrecken der Römer. Sie waren schrecklich anzusehen, in Wahrheit aber gutmüthigen Sinnes, etwas eitel und putfüchtig und bei näherer Bekanntschaft mit den Römern machten sich lettere eher über sie luftig, hauptfächlich ihres Befanges und der rauben Sprache wegen, welche, anfänglich ein Bemisch von Gothisch und Germanisch, später von Allemannisch und Römisch, den feingebildeten Kömern barbarisch in's Ohr klang, welchem Spott Sidonius Apollinaris in einem berühmten Brief an seinen Freund Ausdruck verlieh.

Wiewohl tapfer und friegerisch, waren die Burgundionen, nicht unähnlich den Gothen, von Saus aus weniger wild und bildungsfähiger als Allemannen und Franken, vermuthlich weil bei ihnen, den ehemaligen Nachbarn ber Gothen ober nach Ginigen felbst gothischen Stammes, die zu diesen von Guben ber ichon fruh gebrachten Rulturanfänge nicht ohne Rüdwirkung geblieben waren. Diefe Bilbungsfähigkeit brachte fie ichnell römischer Gesittung näher, aber auch römischer Berweichlichung. Gie seien hauptfächlich Sandwertsleute gewefen, behaupten verschiedene Geschichtsforscher, besonders geschickt als Wagner, Schmiede 2c. und man läßt die Geschicklichkeit der Berner Oberländer für die Solzichneidekunft von den Burgundionen abstammen; das Berner Oberland war nämlich lange Zeit burgundisch. Dies ift, so allgemein ausgedrückt, jedenfalls nicht richtig; Ackerbau und Biehzucht war die Hauptbeschäftigung, während allerdings Biele fich in der Mußezeit, im langen Winter mit Handwerk, ja mit Anfängen künstlicher Beschäftigung mögen abgegeben haben (Kahn).

Die Sitte bildete bei ihnen das Gewohnheitsrecht; schon früh war an die Stelle der Blutrache ein Wehrgeld getreten, sowie Bußen für geringere Bergehen nach den verschiedenen Bolksklassen: Abel, mittelsteie oder freie Volksgenossen, dann der gemeinen niedrigen Freien oder Freigelassenen, endlich der unfreien Knechte, Sklaven (servi). Für die Tödtung eines Freien mußte aber im Gegensatz zu den Franken mit dem Tod gebüßt werden und war kein Wehrgeld zulässig, was schon den römischen Einfluß beweist. Erst unter fränklicher Herrschaft wurde das Wehrgeld für Tödtung eines Freien eingeführt. Gotteseurtheile und gerichtlicher Zweikamps waren im Schwunge; strenge Gesetze für Ehebruch und geschlechtliche Bermischung mit Frauen der verschiedenen Stände beweisen das tief sittliche Gefühl dieses Volksstammes, welches auch die Gastfreundschaft heilig hielt.

In politischer Beziehung hat sich das Bolkskönigthum ober Stammkönigthum aus dem Gau- oder Bezirkskönigthum entwickelt. Bevor sich die Burgundionen in Gallien niederließen, besaßen sie keinen Nationalkönig, sondern eine Mehrzahl von Fürsten oder Königen,

welche, von der versammelten Landsgemeinde der Freien vorzugsweise aus den Abelsgeschlechtern gewählt, je einer der verschiedenen aus fog. Sundertichaften zufammengesetten Stammesabtheilungen oder Gauen als Heerführer im Kriege, im Frieden als Richter in gleichberechtigter Stellung vorstunden. Bon den Gaufürften, reip. ben Bolfsgemeinden, gingen die wichtigften Beschlüffe aus; der Gaufürft oder König hieß Sendinos oder Sundino, war nicht lebenslänglich gewählt und konnte bei Unglücksfällen als von den Göttern verlaffen abgesetst werden. Bei den friegerischen Expeditionen nach Gallien mußte aber dem Seer ein König, ein Rührer vorstehen, und fo entstand das Bolkstönigthum, das wahrscheinlich mit Gibica begann und in feiner Familie erblich wurde. Später fuchten fie die römischen Titel eines magister militum und patricius nach und waren fo ftolz auf diefe Benennungen wie auf ihr Königthum. Der König wählte aus seinem Dienstgefolge die Grafen (comites), die an Stelle der alten Gaufürsten traten und den beibehaltenen römischen Munizipalfreisen, welche auch als Gaue bezeichnet wurden, als Richter und Heerführer vorstanden. Ferner entstand ein Dienstadel aus der perfönlichen Umgebung des Königs, ja aus königlichen Knechten, die den Freien gleichgestellt waren.

Mit dem Nationalkönigthum sank der Einfluß der Bolksverssammlungen, und nur die Großen des Reiches entschieden unter Borsitz des Königs über die wichtigsten Fragen. Nur in den Hundertschaften, unter den Centenaren, welche wahrscheinlich von den Gaugrafen gewählt wurden, blieb noch ein Rest der Bolksgemeinde zur Berathung von Gemeindeangelegenheiten.

Die Religion war früher der Odinkultus. Man hat viele Gräber aufgesunden, die den Burgundionen zugeschrieben werden vor ihrer Niederlassung in Gallien und von der Zeit ihrer Christianisirung datirend. Die Gräber lagen meist in Reihen, auf Anhöhen, mit Borliebe aber in der Nähe römischer Straßen und Städte, besonders aber in römischen Gebäuden oder auf Trümmern römischer Baulichteiten, die Körper von West nach Oft oder von Nord nach Süd gerichtet.

Kehren wir nach dieser kulturhistorisch-politischen Abschweifung zur Geschichte zurück, welche aber, nichts weniger als sicher festgestellt, wie schon den Chronisten, so auch den neuern Geschichtsforschern viele Räthsel zu lösen gibt und die Autoren sind über die künstige Periode in vielen wichtigen Dingen uneins. Wir wollen versuchen, in Kürze das darzustellen, was uns im Kampfe der Meinungen als das Wahrscheinlichste vorschwebt.

Wir finden die Burgundionen unter König Gundicar noch im Rahr 435 in den Niederlaffungen um Worms, wie sie von den Kömern anno 413 ihnen gewährt worden. Aber sei es, daß ihre Bolkszahl zu stark zugenommen, sei es, daß der ritterlich-abenteuerliche Geist, der ihre früheren Wanderungen und Züge beseelt, noch nicht zur Rube gekommen, kurz, fie suchten ihre Besitzungen auf romisches Gebiet, auf das belgische Gallien und Lothringen auszudehnen. Allein der Statthalter des römischen Raisers und Feldherr in Gallien, Aötius, schlug sie zurück, zwang sie zum Frieden (435) und im folgenden Jahr (436) wurden sie von hunnischen Hülfsvölkern im Dienst des Aötius. noch vollständiger geschlagen und 20,000 ihrer Krieger sammt ihrem König Gundicar getöbtet, jedoch nicht vollständig aufgerieben. Folge dieser schweren Niederlage wurde der Rest des Volkes von Aëtius nach Sabaudia (Savopen) verpflanzt (443), wie der Chronist Tiro Prosper sagt: Sapaudia Burgundionum reliquiis datur cum indigenis dividenda. In die verlassenen Wohnsitze am Rhein sind dann wahrscheinlich die Allemannen eingerückt.

Im Frühjahr des Jahres 451 brach der Hunnenkönig Attila mit 500,000 Mann von den Harz- und Maingegenden aus bei Mainz (nach Anderen bei Konstanz) in Gallien ein und seine Schaaren ergoffen sich durch die römische Provinz Germania I in's belgische Gallien. Eine Menge von Städten, wie Trier, Tongren, Met, murden zerftört, Basel stark geschädiget; es war ein Einbruch, der an Gräklichkeit den der Barbaren vom Jahr 407 womöglich noch übertraf. Attila hatte Orleans schon zum Theil genommen und mit Plünderung und Zerstörung der blühenden Stadt begonnen, als der letzte Hort und Schirm des sinkenden Kömerreiches, Aötius, mit den Kömern und den zu diesem Aweck verbündeten Westgothen unter Theoderich, den Franken unter Merovée und den Burgundionen anrückte, die Stadt entsetzte und Attila zum Rudzuge zwang. Die Verbundeten setzten ihm nach und erst jetzt kam es zum Hauptzusammenstoß bei Chalons in den katalaunischen Feldern, in jener Riesenschlacht, wie sie einzig in der Weltgeschichte dasteht, in welcher der Westgothenkönig Theoderich fiel und wo die Geister der Erschlagenen nach der poetischen Sage ben Rampf noch in den Luften fortsetzten. Attila, von allen Seiten in seinem Lager eingeschlossen, und schon bereit, lieber den aufgehäuften Scheiterhaufen zu besteigen, als seinen Feinden lebend in die Hände zu fallen, konnte in Folge der Uneinigkeit seiner Feinde entwischen; er nahm den nämlichen Weg, den er gekommen, das Wenige, das sein Einbruch zurückgelassen, noch zerstörend, und zog sich nach Pannonien zurück, noch start genug, um im folgenden Jahr Italien bis nach Rom zu brandschaten.

Dies ift, mit wenig Worten erzählt, ber Berlauf jenes furchtbaren Drama's, das fich im Jahr 451 abgespielt, welches mit Blut und Feuer im Gedächtniß der Nachkommen fich eingeschrieben hat und viele nebenfächliche Ereignisse vergessen ober falsch deuten ließ; damit ist ferner die Theilnahme der Burgundionen am Kampfe gegeben, wie fie der Chronift Jordanis erzählt, und wie fie die neuern Historifer Jahn, Bait, Binding 2c. annehmen. Dennoch ift der Zusammenhang dieser Thatsachen nicht so einfach, und in alter und neuer Zeit haben fich gewichtige Stimmen erhoben, welche nach Zeit und Ort die Facta anderweitig gruppiren. Die Chroniften Brosper Aguitanus, Caffiodorus, Brosper Tiro, Patius, Baulus Diaconus warfen die Ereigniffe von 436, 437, ferner die Niederlaffung der Burgundionen in Sabaudia anno 443 zusammen, oder bringen fie mit Attila's Ginbruch vom Jahr 451 in Zusammenhang; ja Baulus Diaconus behauptet geradezu, es hätten im Jahr 451, als Attila bei Mainz den Rhein vermittelft einer Schiffbrude paffirte, die Burgundionen fich ben Sunnen entgegengeworfen, und hier am Rhein hatte die für die Burgunder fo verhängnisvolle Schlacht ftattgefunden, in welcher König Gundicar mit feinem Stamm und 20,000 ber Seinen getöbtet worden. Schweizerische Beschichtsforscher, wie De Bingins, Secretan, frangofische Siftoriter, wie Amédée Thierry, unterstütten diese Ansicht, indem sie behaupten, nur ein Theil der Burgundionen hätte fich nach Sabaudien (Savoyen) im Jahr 443 verpflanzen laffen, während das Gros der Nation nebst dem Königshause bis 456 in Worms und im Königreich am Rhein gurudgeblieben fei, wo es fich bem Ginfall ber hunnen entgegenwarf, und sie versetzen die Uebersiedlung nach Savoyen erst in die Jahre 456 und 457. Wenn es wirklich der Rall wäre, daß Gundicar, der Burgunderkönig, von Attila getödtet worden, fo murde die Geschichte mehr im Einklang mit der Nibelungensage stehen, in welchen König Gunther mit ben Seinen von den Sunnen Etels ausgerottet wird, nach der Sage allerdings bei einem Brautmahle und nicht in offener Feldschlacht.

Umedee Thierry, von dem Waits fagt, er habe die Geschichte als Roman behandelt, fpricht von einer Schlacht zwischen Burgundionen und Sunnen bei Bafel, indem er annimmt, eine Abtheilung der Sunnen hätte bei Bafel den Rhein paffirt, welchem Borhaben fich die Burgundionen entgegenstellten, während das Gros der Armee den Uebergang bei Mainz bewerkstelligte. Secretan glaubt auch, es wäre den Buraundern unmöglich gewesen, nach der Riederlage bei Worms so schnell in Chalons zu erscheinen, um, mit Aëtius verbündet, die entscheidende Schlacht ben Sunnen zu liefern. Daber theilt er die berühmte Schlacht in den katalaunischen Feldern in zwei Abtheilungen, in die Schlacht bei Mauriae, wo nur Franken und Burgunder auf die Nachhut der Hunnen stießen — nach dem Rückzug der letteren von Orleans und mit denfelben die erfte Schlacht lieferten, und dann 3 Tage fpater der eigentliche Riesenkampf bei Chalons, wo die nun vereinigten Römer, Franken, Bestgothen und Burgundionen unter dem Oberbefehl bes Aëtius die Hunnen und Attila bezwangen. Defhalb follten burgundifchfrantische Quellen nur von der Schlacht von Mauriae, wo nur Burgunder und Franken gefochten, und westgothisch-römische nur vom Rampf in den katalaunischen Feldern sprechen. Wie schon oben bemerkt, sind Rahn, Binding, Bait, ferner Gaupp, Derichsweiler, Wichersheim, d. h. die Mehrzahl der deutschen Autoren, endlich auch der Franzose Martin in seinem berühmten Geschichtswert mit diesen Berfionen nicht einverstanden. Sie verlegen die Niederlage der Burgundionen und den Tod ihres Königs Gundicar, veranlaßt von den römischen Truppen unter Aëtius oder deren hunnischen Hilfsvölkern, - wie lettere oft von den Römern zu ihren Zwecken, wie die spätern Landsknechte im Mittelalter von verschiedenen Fürsten, benutt wurden - in das Jahr 437, als die Burgundionen fich römisches Gebiet zueignen wollten und dafür von Aëtius bestraft wurden; die Uebersiedlung der Burgundionenrefte nach Sabaudia, dem Chronisten Prosper Tiro, folgend, in das Jahr 443, den Zuzug der Burgundionen zu des Aötius Bölkern von Sabaudien, den neuen Wohnsitzen, und nicht vom Rhein aus, wo fie nichts mehr zu thun hatten, und endlich die entscheidende Schlacht von Chalons in das Sahr 451. Das Gebiet am Rhein, welches die Burgundionen nach ihren Niederlagen von 436 und 437, also vor 443,

verließen, um nach Savoyen zu ziehen, soll nach den Einen wieder unter römische Herrschaft gefallen, nach Andern von den nachrückenden Allemannen eingenommen worden sein. Wir folgen in unsrer Darftellung der Mehrzahl der deutschen Autoren, indem wir dem Bericht Prosper Tiro's glauben, der mit ausdrücklichen, nicht zu misverstehenden Worten versichert, und zwar vom Jahr 443: "Sapaudia Burgundionum reliquiis datur cum indigenis dividenda."

Bundicar war bennoch nicht mit feinem gangen Stamm ausgerottet worden, wie die Chronisten übertreibend behaupten. Aus dem alten burgundionischen Königsgeschlecht regierte Gundioch oder Gundeuch über die Burgunder in Sabaudien — Gregor von Tours läßt ihn zwar von den Westgothen abstammen - wie Einige sagen, zugleich mit seinem Bruder Silperich; Genf war mahrscheinlich Residengftadt. Sapaudien ober Savogen war von Aëtius im Namen des römischen Kaifers den Burgundionen zur Riederlaffung überwiesen worden, einerfeits, um bies Bolf von der fteten Beunruhigung Nordgalliens abzuhalten, ferner zum Schutze des füdöftlichen Galliens gegen die Weftgothen, und endlich, um die fo wichtigen Alpenpaffe gegenüber dem Bordringen der Barbaren als Bormauer Staliens zu schützen: "Sabaudia war durch den Genfersee und die Rhone von Sequanien geschieden, und umfaßte bas heutige Savoyen nordwärts bis an die Rhone bei Genf, füdwärts weit über Grenoble hinaus bis an die Gegend von Embrun an der Durance. Deftlich wurde es durch die Rette der grafischen und kettischen Alpen — großer und kleiner St .Bernhardt - begrengt."

Die Bertheilung des Landes geschah wahrscheinlich in der Weise, daß die Burgundionen ½ der Wohnung und ½ vom Grundbesitz der frühern Bewohner erhielten und der König war auf kaiserliches Krongut angewiesen.

Bon dieser savonischen Provinz aus dehnte sich Burgund mit der Zeit nach West und Nord aus, wahrscheinlich um 457 in die römische Provinz Lugdunensis I mit Lyon und in die Viennensis mit Arles, Bienne, Marseille. Diese Vergrößerung ging aber vor sich nach der Rückschr Gundiochs und Hilperichs aus Spanien, wo sie als Rom's Alliirte in Gemeinschaft mit den Westgothen rühmlich gegen die Sueven gesochten, die Chartago geplündert und sonst auch den Vesehlen des römischen Imperators (Avitus) nicht gehorcht hatten.

Die Ausdehnung der Burgundionen im lugdunensischen und viennensischen Gallien war aber weniger eine Eroberung als ein Uebereinkommen mit den dort anfässigen Gallo-Römern, d. h. mit den Senatoren, den dem römischen Abel angehörenden Curialen, zugleich den Großgrundbesitzern des Landes, indem letztere hofften, durch die engere Berbindung mit den kriegsküchtigen Burgundionen dem nicht mehr zu erträgenden Steuerdruck der Römer zu entgehen und zugleich einen Schutz gegen rohere Barbaren, besonders den andrängenden Allemannen und Franken, und ferner gegen die aufständigen Bagauden, den verarmten Kommunisten unserer Tage, zu besitzen.

Die Burgundionen erhielten bei dieser Theilung 2/s der Ländereien, oder wenigstens die Hälfte, 1/s der Stlaven, die Hälfte des Hoses und Baumgartens. Der König erhielt Staatsländereien zum Grundbesitz angewiesen und durch seine Freigebigkeit bekamen seine Getreuen, selbst verdienstvolle Kömer, Land geschenkt. De Gingins glaubt, die Provinzen seien unter Burgundionen und Gallo-Kömern in der Weise getheilt worden, daß die Städte und das flachere, bewohntere und bebaute Land den Gallo-Kömern überlassen worden, während die Burgundionen die wald- und wildreicheren höheren Gegenden als Antheil erhielten. Wahrscheinlicher und dem Charakter der germanischen Stämme angemessener ist jedoch Bindings Ansicht, nach welcher das Land in viele einzelne Parzellen getheilt wurden (sortes), um welche geloost wurde.

Da nun Sabaudien den großen Zuwachs der lyonnensischen und viennensischen Provinzen erhielt, regierte König Gundioch in Lyon, das jedoch, vom Kaiser Wajorjan erobert, um die Burgundionen zur Anerkennung der römischen Oberhoheit zu zwingen, nach dessen Tod durch Ricimer wieder zurückgegeben wurde, und sein Bruder Hilperich in wahrscheinlich untergeordneterer Stellung in Genf.

Bon größter Bedeutung war aber die Ausdehnung des burgundischen Königreichs in die römische Provinz Maxima Sequanorum, wodurch die Burgundionen Herren unserer Gegenden wurden und Grenznachbaren der Allemannen.

Die Oftschweiz und das Essaß waren wahrscheinlich um 472 von den Allemannen dauernd besetzt worden, und schon 473 waren sie im Besitz des Alpengebietes, aber als Eroberer, wobei sie alles Land unter sich theilten und die alten Einwohner zu Colonen oder Stlaven herabgedrückt wurden.

Ihrer Bflicht als römischer Föderaten treu — König Gundioch hatte den römischen Titel eines magister militum erhalten - traten die Burgundionen dem Einbruch der Allemannen in römisches Gebiet entgegen, und es gelang ihnen, tropbem fie gleichzeitig gegen die Beftgothen kämpften, welche den Römern die Auvergne streitig machten, die Maxima Sequanorum zwar nicht ganz, aber doch Westhelvetien bis an die Aare und den angrenzenden Theil von Oftgallien zu behaupten. Das Jahr 472 wird als dasjenige der gleichzeitigen burgundischen und allemannischen Ottupation dieser Proving angenommen. Nach Gregor von Tours bildet ursprünglich der Jura in der Gegend von Aventicum die Grenze zwischen Burgund und den allemannischen Landen. Die Allemannen waren wahrscheinlich sogar bis Besangon vorgedrungen und hatten eine Zeit lang einen großen Theil der Maxima Sequanorum offupirt, bis fie von den Burgundionen immer mehr dem Often zu gegen den Rhein zurückgedrängt wurden. Die Allemannen grenzten also 473 füdlich an die Burgundionen, im Ober-Elfaß und bei Bafel, sowie an der oberen Nare, im Uebrigen füd= westlich in den Alben. In der Unsicherheit der Grenzen geben uns die Bertheilung der Bisthumer die beften Anhaltspunkte für die Bertheilung der Länder, und wir dürfen behaupten: Die mittlere und obere Nare, erstere bis an die Sigger unterhalb Solothurn, waren die westliche Markscheide der Allemannen, gegenüber den Burgundionen, indem das Land westlich davon zum Bisthum Laufanne, dasjenige öftlich diefer Markscheide zum Bisthum Konftanz gehörte.

De Gingins, der die Geschichte der Burgundionen auf's Gründlichste studirt hat, und welchen wir in diesen Fragen als Autorität anerkennen muffen, theilt Westhelvetien in sieben Gaue, den sieben Schaaren Gundiochs entsprechend:

1) in den Pagus Waldensis — mit Lausanne, Aubonne, Yverdon —;
2) Pagus Aventicus um den Murtensee; 3) in den Pagus Nugerol, um den Bielersee bis Solothurn; 4) in das Uechtland, Hochland, Greherzer- und Saanenthal; 5) in den Pagus caput-lacense, Chablais bis zum Genfersee und um die Rhone bis Billeneuve; 6) in den Pagus equestricus, Nyon und das Pays de Gex; 7) Pagus Vallensis, im Ballis. Pagus Aventicus, Pagus Nugerol und Uechtland sollen ausschließlich den Burgundionen, Uechtland und Pagus equestricus den burgundischen Königen als Domänen, Pagus Waldensis und

pagus caput lacense den Ballo-Römern gehört haben. Db dieje Eintheilung politischen Werth hat, ift eine andere Frage; jedenfalls gehörten alle fieben Baue, also gang Wefthelvetien zum burgundionischen Königreich. Wichtiger ift folgende Eintheilung der Broving Maxima Sequanorum, welche als Hauptstadt Bejancon bejaß: 1) Metropolis Vesontio (Befançon); 2) civitas equestrium Noiodunus (Myon); 3) civitas Elvitiorum aventicus (Avendes); 4) civitas Basiliensium (Basel); 5) castrum Vindonissa (Bindisch); 6) castrum Ebrodunense (Dverdon); 7) castrum Rauracense (que den Trümmern von Augusta Rauracorum erbaut); 8) Portus Abucini, Port sur Saône bei Vesoul; 9) Solodurum (Solothurn); die civitas Vesontiensium gehörte zu Burgund mit Befangon, Mandeure, Borrentrun, St. Urfanne, ebenfo die Baue No. 2, 3, 6, 8, mabrend das im ehemaligen Gebiet der Raurafer gelegene castrum Argenturense (Argentuaria bei Colmar) mit dem gesammten Elfaß fich in der Gewalt der Allemannen befand und dies seit 472. Ebenso war Basel allemannisch, ferner auch das castrum Rauracense und mobricheinlich auch das castrum Vindonissa. Gregor von Tours geht allerdings weiter, indem er behauptet, daß Allemannien auch den Theil der Maxima Sequanorum zwijchen Rhein und Jura umfaßte, während die jenseits des Jura ausgedehnte Westhälfte diefer Proving zu Burgund gehören follte, daß alfo auch Aventicum mit der Gegend vom Jura zum Leman allemannisch war. glauben aber, daß der berühmte Geschichtschreiber als dauerndes Befitthum annahm, was nur vorübergehende Eroberung gewesen. Waren boch die Allemannen, wie früher bemerkt, bis nach Befançon gedrungen, dann aber von den Burgundionen nach Often gurudgedrängt worden.

Grimm behauptet: "Der größte Theil der deutsch redenden Schweiz ist allemannisch, der französisch redenden aber burgundisch, und nur im Bernerland und Stücken von Freiburg, Luzern und Aargau nimmt man burgundische Bewohner an, die aber der deutschen Sprache treu blieben. Nach Jahn kann dieser Ausspruch, von so gewichtiger Seite herrührend, nicht richtig sein, da an den Grenzen oft gekämpst wurde, deßhalb eine bestimmte Abgrenzung zur Unmöglichkeit gehört. "In den Kämpsen um die Aargrenze," sagt Jahn, "mögen die Burgen, welche in spät römischer Zeit an beiden Ufern der Aare die in's Obersand hinauf gegen allemannische Einfälle angelegt waren, von den

Burgundionen benutt und ergänzt worden sein; gegen das linke am rechten Aaruser angelegte Berschanzungen, wie man sie in jener Gegend antrisst, scheinen von den Allemannen selbst herzurühren, welche, einmal im Besitz des rechten Aarusers, nicht werden ermangelt haben, die älteren dortigen Desensivmaßregeln in entgegengesetzem Sinne zu verwenden. Unbehindert durch die politischen Grenzen muß aber im Lauf der Zeiten, zumal nach vollständiger Christianisirung der Allemannen durch Berkehr und Einwanderung, eine theilweise Allemannissirung der zwischen der Aare und den heutigen allemannischen Landen eingeschlossenen Burgundionen Platz gegriffen haben, da dieselben wie in der nachmals romanisch gewordenen Schweiz dem Kultureinsluß der damaligen römischen Bevölkerung, demjenigen der benachbarten Allemannen ausgesetzt waren.

Nur so ist die allemannische Kultur zu erklären, welche selbst in dem Berner Alpenland unverkennbar eingedrungen ist. Dieselbe trug aber wirklich dazu bei, das germanische Element der Burgundionen zu stärken und vor völliger Berrömerung zu bewahren. Es kann daher süglich an eine mit Allemannen vermischte deutschredende burgundionische Bevölkerung gedacht werden, wenn urkundlich im Jahr 1151 der an das Saanenland angrenzende oberste Theil des Greyerzerslandes als Grenze gegen die Allemannen bezeichnet wird. Immerhin hat sich im Gebiet der Bors und Hochalpen naturgemäß von rein burgundischen Wesen viel mehr erhalten, als im Unterlande westlich der Nare und bis zur Saane. Soweit Jahn.

Das Berner Oberland, westlich der Aare, gehörte also zu Burgund, ebenso wie der Berner Jura und beinahe ganz Sequanien, und der gegenwärtige Kanton Bern umfaßte also schon damals zwei Bevölferungen in seinem mütterlichen Busen, welche jetzt durch Sprache und Sitten so getrennt sind: Berner Oberländer und Jurassier waren Burgundionen; es kann also von Kacenunterschieden füglich kaum die Rede sein.

Wo waren nun die wahrscheinlichen Grenzen zwischen Burgundien und Allemannien im Jura und überhaupt in dem Landestheil, der dem gallischen Rauracien entspricht? Hören wir wieder vorerst den Haupthistoriter für jene entlegene Zeiten, de Gingins, den merkwürdigerweise deutsche Autoren spöttisch einen schweizerischen Antiquar nennen und der doch, abgesehen von seinen Schrullen und konservativen Beranntheiten, als Siftoriter für die weliche Schweig von größter Bebeutung, obwohl fein Sauptwerf über Burgund, als Manuffript auf ber Bibliothet in Laufanne aufbewahrt, nur in wenig Eremplaren gebrudt ift. Wir haben oben geschen, in welche Provinzen die Maxima Sequanorum von den Römern getheilt worden; nach de Gingins, dem auch Secretan folgt, machten nun die Burgundionen von dem Theil Sequaniens, ben fie inne hatten, folgende vier Rantone: 3m Guden bas jog. Scoding, das Amaous oder Kanton der Amaver im Beften : le Port im Norden; das Baraich ober Kanton ber Baraichen ober Baresten, der an das Elsgau (Gegend um Pruntrut und Montbéliard) grenzt oder dasselbe in sich begreift, im Often gegen die Allemannen zu. Im Uebrigen liegen fie den Genat der Städte und die Munizipalbehörden an der Spite der Städte und Kantone (jett pagi genannt) bestehen und lettere erhielten nur einen burgundischen Beamten oder Chef, der die Oberhoheit der neuen Berrichaft zur Anerkennung zu bringen hatte. Dieje Gaue waren vorher im Besits der Allemannen, welche, indem fie die Zerftörung, die die hunnen hinterlaffen und die Bereinsamung, in der fich die dem Rhein nabe liegenden Brovingen nach dem Hunnenzug und Abzug der Burgunbionen aus Worms und der Rheinproving befanden, benütten, über den Rhein setzten und fich an deffen Ufern ausdehnten, in Gegenden, welche zu keltischer Zeit germanische Stämme, wie Triboken, Bangionen und Andere inne gehabt hatten. Ein neuer Stamm der Allemannen, die Baresten, in Sequanien eindringend, war dem Laufe des Doubs gefolgt, und, während ber Patricius Egibius (458), auf ben Jurahöhen postirt, die Defileen zu vertheidigen suchte und einen Moment noch in der Ebene der Saone die romifche Herrichaft aufrecht erhielt, brangen die Allemannen, welche die fühlichen Abhänge der Berge unbesetzt fanden, bis zum Leman vor, und bald befand sich die Maxima Sequanorum ganz in ihren Händen. So hatten die allemannischen Chamaver und Attuarier die Ebene inne, die bis jetzt unbekannten Stadevinger hatten fich um Lopofagium herum niedergelaffen und ftießen mit den Waraschen zusammen. Die Ruitonen besagen die Gegend um Bern und Freiburg. Da kamen von Guden her die Burgundionen heran, stiegen von den favonischen Bergen, wo sie feit 443 niedergelaffen waren, herab, und, die Unruhen im Reich und die Freundschaft des Patricius Ricimer für ihre Könige benutend, von

denen der Eine mit dem Titel eines Patricius, der Andere mit dem eines magister militum beehrt worden, hatten sie die Allemannen zurückgedrängt, sich des ganzen Landes zwischen den Alpen, der Rhone und den Cevennen bis zur Ponne bemächtigt, und wurden so wieder Herren über Sequanien, das sie mit den Gallo-Römern theilten. (Duvernop).

Wir haben uns die größte Mühe gegeben, die Grenzen zwischen Burgund und Allemannien in unsern Gegenden festzustellen, und sind nach langen Studien bei alten und neuen Geschichtsforschern zu solgendem, allerdings nicht unbestreitbarem Resultat gelangt: Montbéliard und Pruntrut, welch letzterer Ort, wie in neuester Zeit aufgesundene Münzen beweisen, schon zur Kömerzeit bewohnt war, gehörte vermuthlich dem Gau der Waraschen an, war also burgundisch geworden mit der Ausdehnung bis gegen den Khein zu, dessen linkes User mit Basel sich in den Händen der Allemannen besand. Es bildete ein Grenzland zwischen beiden mächtigen Bölterschaften, oder, wenn es nicht zu Burgundien selbst gehört hatte, so bildete es vielleicht eine neutrale Zone, noch verwüstet und verheert durch die Züge der Hunnen und Allemannen.

Nach Rohannes von Müller nennt Gregor von Tours das Uecht= land: "Jurensis deserti secreta, quæ inter Burgundiam et Allemanniam sunt," was fich wahricheinlich auch auf den Gau der Barafchen erstreckt. Es war jedenfalls auf diesem Boden, daß fich Burgundionen und Allemannen heftig um die Herrschaft stritten und vielleicht gerade dieser unausgesetzten Rämpfe wegen und um die ewigen Reibungen zu verhindern, dürfte dies Stück Erde von den Betreffenden neutralifirt worden sein Um besten aber konnte da, wo alle Dokumente ichweigen, wo fein Monument Aufschluß gibt, die Sprache uns zur Kührerin dienen. Man ipricht gegen Often zu frangösisch bis zum Dorf Saugern (Sophieres), unterhalb Delsberg, und alle Dorfnamen fommen vom Lateinischen ber, mahrend von Sonhieres bis gum Rhein die deutsche Sprache allein herrscht. Fast in der nämlichen Linie mit Saugern bildet das Dorf Bourrignon die Sprachscheide, und es gab in alter Zeit ein ichon längst zerftortes Dorf Bourgnon bei Courtetelle; Bourrignon und Bourgnon erinnern ihren Namen nach zweifellos an das Bolk der Burgundionen, welches diese Dörfer inne hatte. Ferner finden wir ob Delsberg die Trimmer eines alten Schloffes

(Beridiai), und etwas weiter unten, durch einen uralten Weg damit verbunden, die alten Schlöffer von Borburg, welche längst vor dem großen Erdbeben von 1356 zerftört waren, also in viel ältere Beiten gurudbatiren. Gin hobes Plateau bei Bourrignon, das die Defileen von Lucelle, die Grengen zwischen Burgund und den Allemanniern, den Besitzern des Elfasses im 5. Jahrhundert, beherricht, war wahrscheinlich befestigt, ebenso wie die Anhöhe auf dem alten Bourgeon bei Courtetelle; diese bilden mit Borburg ein befestigtes Dreied mit fast gleichen Schenkeln; es waren zweifellos die Befestigungen, welche die Burgundionen an ihren Grenzen gegen die Allemannen errichtet hatten (Duiguerez). — Deftlich davon waren die Allemannen, die Herren des Rheins, des Elfasses und der Oftschweiz, bis und mit Rhätien, westlich davon die Burgundionen, welche die ganze Bestschweiz, die Franche-Comté, Mâcon, Befançon, Lyon ec. inne hatten und die Sprache sowohl, wie die Ortsnamen stimmen damit vollständig überein. Diese Ansicht scheint uns begründeter als diejenige einer neutralen Zone, welche also bis Saugern sich hätte erstrecken muffen, wobei aber fo großartige Befestigungen gewiß unnütz gewesen wären.

Wir halten also dafür, daß das Warasch oder das öftliche Burgund fich bis Saugern erftrecte, Aventicum, bas Elsgau, den Sornegau, Bruntrut und Delsberg mit einschließend, während die Allemannen Herren des alten Rauracien bis zum Rhein und über den Rhein weg, sowie der ganzen öftlichen Schweiz waren und jedenfalls grausamere, wildere Herren als die gesitteteren, milberen Burgundionen, die, in Mitte der Gallo-Römer, schon viel von römischer Civilisation angenommen hatten. Johannes von Müller behauptet, die Oftschweiz hätte andere Herren besitzen muffen, um mit der Civilifation fortzuschreiten, wohlverstanden, in jener entlegenen Epoche. Südlich von der Ajvie und dem Delsbergerthal werden wir auch die Jurathäler zu Burgund rechnen muffen bis Solothurn oder etwas unterhalb Solothurn, das mit größter Wahrscheinlichkeit burgundisch war, während Basel den Allemannen gehörte nebst der alten Hauptstadt der Rauraker, Augusta Rauracorum, die aus einem Trümmerfeld bestand und aus deren Ueberreften das castrum Rauracense gebaut worden Bon Alt-Rauracien wäre also höchstens 1/3 burgundisch, 2/3 alle= mannisch gewesen, und dies würde auch mit der Vertheilung der

Bisthümer Laufanne (Besançon, Metropolitankirche) und Basel (Metropolitan, der allemannische Konstanzer Bischof) stimmen, indem der ganze französisch sprechende Jura zum Bisthum Lausanne (Besançon) gehörte und der Bischof von Basel selbst, als späterer Herr dieser Lande, nur weltlicher Fürst gewesen und keine episkopalen Pflichten aber über seine Unterthanen auszuüben hatte.

Den größten Glanz und die weiteste Ausdehnung gewann dies erfte Königreich Burgund (im Gegenfatz zum zweiten, 400 Sahre ipater) unter der 40jährigen Regierung Gundobalds, des Sohnes von König Gundioch, einem Fürsten, in welchem sich die Barbarei seines Reitalters und erst halb civilifirten Bolkes, kalte Granfamkeit gegenüber seinen nächsten Berwandten, mit römischer Bildung, staatsmännischen Tugenden bes weisen Gesetzgebers, und in religiösen Dingen toleranten Herrschers und der Tapferkeit und Tüchtigkeit des Heerführers vereinigte. Doch unter seiner Regierung, welche den Höhepunkt des burgundischen Reiches bezeichnete, trat auch schon der Berfall ein; ein rasches Abwärtsgehen der Macht und der Herrscher hatte in seiner langen Regierungszeit mit dem Genuß seines Einfluffes, der fich bis auf Italien und auf die Wahl der letten römischen Imperatoren, den letten Scheinregenten des fich zu Tode blutenden Westreiches, erstreckt, auch alle die Bitternisse des Verrathes von Seite feiner Brüder, von einem Theil feines Bolkes und der hohen Geiftlichkeit zu koften, und endlich noch das Schwerfte, die Abhängigkeit von einem fremden Bolfe, den Franken.

Gundioch war noch König 463, Hilperich I., sein Bruder zwischen 463 und 474, der nämliche, der mit Gundioch in Spanien siegreich gegen die Sueven gekämpft und im Berein mit ihm und den Kömern die Auwergne gegen die Westgothen vertheidigt hatte. Ob sie mit einander geherrscht haben, Gundioch als Oberkönig in Lyon, Hilperich als eine Art von Basallenkönig in Genf, ist wahrscheinlich, jedoch nicht mit Sicherheit zu behaupten. Nach ihrem Tode folgten Gundiochs Söhne zur Regierung, Gundobald, der ältere, in Lyon, Godegisel in ähnlicher Stellung wie Hilperich in Genf, nachdem Gundobald zwei andere Brüder, Hilperich II. und Godomar, weil sie sich mit den Allemannen gegen ihn verbündet und ihn momentan zur Flucht zum Patricius Ricimer nach Italien gezwungen hatten, hatte tödten lassen. Die Gemahlin Hilperichs II. soll in eine Cysterne geworfen, die zwei

Töchter, von denen die Eine später die berühmte Gattin Chlodwigs, des Frankenkönigs, geworden, nach einigen Chronisten in ein Kloster verbannt, nach Andern an Gundobalds Hose auserzogen worden sein. Berücksichtigen wir ein wenig die äußern Berhältnisse Burgunds unter Gundobald: Eine neue Staatsordnung, lediglich auf germanische Kraft sich bauend, besand sich in der Bildung. Im Norden Galliens drängte eben gährende Kraft der Franken vor, und in Italien entstand, auf germanische Kriegsschaaren gegründet, eine neue Kriegsherrschaft, zuerst unter Odoaker, dann unter dem großen Ostgothen Theoderich (Dietrich von Bern der Sage).

Je unreifer und unfertiger diese Zustände noch waren, um so mehr hatten die bedeutenderen Reiche der Westgothen und Burgundionen, welche dazu noch durch einen Glauben, den Arianismus, der die Gottheit Christi leugnete, verbunden waren, die Pflicht, an deren Weiterführung energisch zu arbeiten. Sie hatten jedenfalls eine Solidarität der Interessen, die nämlich, jeden Bersuch, eine dritte Hauptmacht in Gallien zu gründen, mochte er von Allemannen, Franken oder andern Barbaren ausgehen, schon in seinen Ansängen mit Wassengewalt zu unterdrücken (Binding).

Dies war flar vorgezeichnete Bolitik, welche auch vom Ditgothenkönig Theoderich, dem italienischen König getheilt wurde und in deren Interesse er seine Tochter Oftrogotha dem Sohn des Burgunderfönigs, Sigismund, zur Frau gab. Es war aber bas Berhängniß Gundobalds, diese Politif nicht verstanden, ja, indem er sich mit den Franken gegen die Westgothen verband, Alles gethan zu haben, diese weise Staatskunft zu verhindern und den Franken selbst den Weg zu bahnen. Unterbeffen mischte er fich in fremde Sändel und folgte seinem etwas abenteuerlichen Trieb zu einem Zuge nach Oberitalien. Nach dem Sturze des Weftreiches ftand nämlich Ligurien (Oberitalien) eine Zeit lang unter burgundischer Abhängigkeit, und es ift mahricheinlich, daß König Gundobald als Batricius, scheinbar als Bertreter legitimer römischer Gewalt das Land Burgund anfügte, indem er es, wie die Quellen angeben, nur von den "extranei", den Schaaren Odoafers, zu schützen vorgab. Dann traten Gundobald und Odoafer in ein Bündniß gegen die Oftgothen, das Letterer nicht hielt und daher der Zug der Burgundionen nach Ligurien, wo Gundobald im Berein mit feinem Bruder Godegifel reiche Bente und eine große

Jahl von Gefangenen machte (487). Im Jahr 493 mußte Odoaker in Ravenna kapituliren, sein Reich war gefallen und Theoderich an der Spike seiner Gothen trat die Herrschaft Italiens an.

Wit dem neuen Herrn Ftaliens standen die Burgundionen gleich von Ansang an, wie es scheint, in intimen Beziehungen. Im Frühjahr 494 sinden wir Theoderichs Tochter Ostrogotha mit Gundobalds ältestem Sohne Sigismund verlobt und ihre Schwester heirathete den Westgothenkönig Alarich II. Also waren Burgundionen und Westgothen mit den Ostgothen in engste Beziehung gelangt, und es war der Hauptsehler der beiden ersteren Bölker, diesem Familienbündnis nicht ein politisches solgen zu lassen. Bereinigt, hätten sie den Franken widerstanden, vereinzelt wurden Westgothen und Burgundionen nach einander von den Franken ausgesogen.

Neben diesem politisch höchst verhängnisvollen Fehler Bundobalds ichufen ihm die kirchlichen Verhältnisse im eigenen Lande die höchsten Schwierigkeiten. Der König war mit dem ursprünglichen Bolt der Burgundionen grignisch, während die unter seiner Herrschaft sich befindlichen Gallo-Römer fich zum katholischen Glauben bekannten. Dadurch hatte er gegen fich das gesammte Episkopat mit ihrem Führer, dem berühmten Erzbischof von Bienne, Avitus, einem ftarren, energischen Charafter, der die Religion weit über die Interessen seines Landes ftellte. Obwohl Gundobald in religiöfen Dingen fehr nachsichtig sich bewies und nichts von der Unduldsamkeit der Katholiken zeigte, obwohl er die Hauptfragen im Unterschied zwischen Katholizismus und Arianismus in einer Konferenz ber Bischöfe mit Arianern in seiner Gegenwart disputiren liek, obwohl er endlich seinen ältesten Sohn Sigismund der katholischen Kirche zur Erziehung übergab, gewiß die weitgehendste Konzession; die Katholiken und besonders ihre Bischöfe wußten ihm dafür keinen Dank. Alles ober Richts! war die Barole, und nun begann jenes dunkle Intriguenspiel gegen den eigenen Landesherrn zu Gunften Chlodwigs, des Frankenkönigs, ein Spiel, in welchem die Resuiten aller Zeiten und aller Länder die Karten so meisterlich zu mischen verstehen, daß sie gewöhnlich den letzten Trumpf auszugeben im Stande find und die Partie gewinnen. Ihr Sauptbeftreben ging dahin, auch den Bater zum Katholizismus hinüberzuziehen der Thronfolger war ihnen sicher — und als dies nicht gelang, richteten sich ihre Blicke auf das neu auftretende Gestirn, auf den Franken-

könig Chlodwig, mit dem sie in hochverrätherische Berbindung traten. Gundobald hatte bavon Renntnig, strafte die Schuldigen nicht und beklagte sich nur. Er hatte Chlodwig unter romantischen Umständen, deren Darstellung hier zu weit führen würde, seine Richte Chlothilde, die Tochter des von ibm getödteten Bruders Childebert II., eine katholische Prinzessin, zur Gemahlin geben muffen, obwohl sein geheimer Rath Aredius, ein Römer, ihn vor dieser Berbindung gewarnt. Chlodwig war nach der Schlacht gegen die Allemannen bei Tolbiac (496), in welcher er, hart bedrängt und beinahe schon geschlagen, sich mit seinem Bolk dem Christengott, dem Gott seiner Gemablin, zu unterwerfen versprochen, und aus der er schließlich als Sieger hervorging, katholisch geworden (496), ein eminent politischer Schritt, der ihm bald in Gallien die Suprematie sichern follte. Sogar Bischof Avitus, Gundobalds Unterthan, wagte es, ihn in einem Brief, der an Hochverrath grenzt, zu beglückwünschen, indem er ihm schrieb: "Freilich ist mein Herr (Gundobald) feines Bolkes König, aber in Wahrheit doch nur Euer Diener." Daß der Papst Chlodwig, den sonst alle Laster befleckten, in einem Schreiben in den Himmel erhob, und ihn "den ältesten Sohn der Kirche" pries, ist beinahe selbstverständlich. religiöß-politische Konflikt zwischen Arianern und Katholiken, zwischen Gundobald und seinen gallo-römischen Unterthanen einerseits, und den Franken andrerseits, sollte sich bald zuspitzen; für den Herbst 499 erlaubte Gundobald eine Verfammlung der katholischen Bischöfe seines Reichs — es gab Ende des 5. Jahrhunderts 27 katholische Bisthümer in Burgund — in Lyon, eine Disputation mit den Arianern, und es war des Königs herzliches, aufrichtiges Bemühen, womöglich den religiösen Frieden wieder herzustellen, aber beinahe kindisch für einen Politiker, einem folchen Gegner gegenüber eine folche Hoffnung zu Gundobald konnte sich auch in Voraussicht eines gefährlichen Krieges mit den Franken nicht entschließen, förmlich zum Katholizismus überzutreten, er war nicht wie Heinrich IV. von Frankreich, und daß die Schaar seiner katholischen Bischöfe, seiner Unterthanen, welche er auf unkluge Weise so geschont hatte, nicht nachgab, war von vorneherein klar. Sogar Godegisel, Gundobalds Bruder und Mitherrscher, hatte sich heimlich mit Chlodwig verbunden; der burgundische Episkopat, Avitus an der Spite, betrieb ruchsichtslos ihre Plane auf Kosten ihres Landes und selbst Gundobalds Sohn, Sigismund, in den ka-

tholischen Lehren erzogen, stand mit allen seinen Sympathien im Lager der Katholiken und Franken. Es war ein Berrath der nächsten Blutsverwandten, der Unterthanen, wie er eben nur im Ramen der Religion verübt werden kann, und welcher Religion? eines äußern Firnisses, der Chlodwias und feines Saufes Berbrechen deden follte! Im Sahr 500, also kaum ein Rahr nach der resultatlos gebliebenen Bersamm= lung von Lyon, kam es zwischen Gundobald und Chlodwig zur Schlacht. Den vereinigten Angriffen der Franken und seines eigenen Bruders erliegt Gundobalds Heer, trot seiner festen Position, der Burgundertönig flieht durch sein ganzes Land und wirft sich in seine feste Stadt Avignon; fein Bruder Godegisel begiebt fich nach Bienne. Chlodwig tehrt als Sieger mit seinem Heer in sein Land guruck, aber nach deffen Abzug erholt sich Gundobald rasch, rückt mit schwachen Kräften por Bienne, die Stadt seines Bruders, nimmt die Stadt und tödtet Godegifel; die Franken, welche als Befatzung in Vienne lagen, schickte er Chlodwig zurück. So war denn Gundobald Alleinherricher und mächtiger denn je; allein umsomehr erwachte die Rivalität zwischen Gundobald und Chlodwig, der Eine als Bertreter des duldsamern Axianismus, der Andere als Repräsentant der intoleranten Katholiken. Rener ein Mann gesitteter und idealerer Anschauungen, Dieser roh und gewaltsam, Bener friedliebend, so daß er den Krieg beklagte, Diefer ehrfüchtig, ländergierig und im Krieg feine Stärke findend. Gundobald machte zwischen 501 und 506 Frieden mit Chlodwig, und es fand auf burgundischem Boden eine Zusammenkunft zwischen beiden Herrschern statt, die zu einem Freundschaftsbundniß führte. Im Kriege zwischen Westgothen und Franken, wobei die ersteren bei Boitiers gefchlagen wurden, ftanden die Burgundionen auf Seite der Franken, der unpolitischfte Schritt, den je ein Burgunderkönig thun konnte. Der Bestgothenkönig Alarich II. selbst wird von Chlodwigs eigener Sand getödtet, fein Beer besiegt und die Geschlagenen flieben nach Spanien. Dennoch wehren fich westgothische Landstriche auf's Meußerste; 508 und 510 wird das lette Bollwerf der Westgothen, Arles, von den vereinigten Burgundionen und Franken belagert. Da rückt Theoderich mit seinen Oftgothen zum Entsatz aus Stalien an; bei Arles kommt es zur Entscheidungsschlacht, wobei Burgunder und Franken geschlagen werden, jedoch waren es eigentlich nur die Burgundionen, die an Land verloren, nämlich Marfeille mit der Brovene. — Gundobald ftarb

516 nach mehr als 40jähriger Herrichaft. Nach feiner Besiegung durch die Franken bei Dijon (500) hatte er fich Chlodwig tributär erklären muffen und nach einigen Autoren war er gezwungen, an Chlodwig den Theil des Baraich, der die Gegend um Pruntrut und Montbéliard umfaßt, abzutreten. (Daguet.) Und jo ware also unsere Gegend zum Frankenreich geichlagen worden. Andere faffen die Sache anders auf und behaupten, das Baraich fei ichon 495 nach dem Sieg Chlodwigs über die Allemannen bei Tolbiae, wobei ganz Rauracien mit dem allemannischen Gebiet an den Sieger fiel, als neutrales Gebiet Chlodwig unterthan geworden. Zedenfalls gelangte nach der Riederlage der Allemannen der Theil Rauraciens, der am Rhein liegt, bis Borburg, ferner das Eljaß und die Oftschweig unter frankliche Oberherrschaft und half später, als Chlodwigs Reich getheilt wurde das Königreich Auftrafien bilden. Burgund blieb auch nach dem Untergang feiner Gelbständigkeit ein Königreich mit eigener Armee, eigenen Gefetsen, aber von Gurften aus frantischem Stamme regiert. Unfere Gegend, vom eigentlichen Burgund losgeriffen, gehörte bald zu Auftrafien, bald zu Lothringen, wie wir ipater feben werden.

Gundobalds Hauptfächlich das Berhältniß zwischen den eingewanderten Burgundionen und den ansässigen Gallo-Römern regelt und beide Bestandtheile der Bevölkerung auf eine Stufe stellt. Die Angehörigen der burgundischen Nation werden mit denjenigen der Gallo-Römer rechtlich gleichgestellt, und die Berschmelzung beider Nationen, sowie der Angehörigen Anderer vorausgesest. Shen zwischen Römern und Burgundionen werden erlaubt; ferner sind vornehme und gebildete Römer Hauptvathgeber der Burgunderkönige (Spagrius, Laconius, Aredius, Blacidus, Lucanus, Heraclius).

Jeder Pagus oder Gan hatte an seiner Spitse einen Gaugraf (comes), der das Gericht präsidirte und Gewalt über Burgundionen und Gallo-Römer in gleicher Weise besaß. Die Subdivision des Pagus war der Pagellus, in welchem ein besonderer Richter den Burgundionen und ein besonderer den Gallo-Römern vorstand. Mit Pagellus war die sog. Hundertschaft bezeichnet mit einem Centenaire an der Spitse, und mit Marka (le marche), das Territorium der Hundertschaft, welche später zur Bezeichnung der Grenze wurde, ursprünglich als Zeichen auf die Bäume an der Grenze gehauen. In der Marka besaß

jede Familie ein Haus und einen Hof, umgeben von einem Garten und 2—3 Stück bebauten Landes. Der Rest des Territoriums oder der Marka gehörte der Gemeinde. Auf dem Territorium des Pagellus besinden sich verschiedene Gruppen von Häusern, bald isolirt nach allemannischer Art, bald einander mehr genähert, wie bei den Burgundionen. Diese Gruppen heißen villa, Dorf, weiller, will, wyl.

Mit der Zunahme der Bevölkerung theilten sich die marks in immer kleinere Gemeinden, und die Dörfer wurden so, wie sie jetzt noch existiren. So wurden auch die gemeinschaftlichen Besitzungen einer mark stets kleiner, und die kleineru Gemeinwesen traten an Stelle der Großen (Secretan).

Die größte Ausdehnung besaß das Königreich Burgund vor dem Krieg mit den Franken zwischen 483 und 500, wo es nach moderner Geographie das Herzogthum und die Freigrafschaft Burgund, die West- und Südschweiz, das Lyonnais, Savoyen, die Dauphiné und Brovence umfaßte. Das Konzil von Epaona, das unter König Sigismund, Gundobalds Sohn, stattsand (517), zeigt am besten durch die Unterschriften der dabei anwesenden Bischöfe und Grasen die Ausdehnung des burgundischen Territoriums; von da an trat aber rasch der Zerfall ein.

Auf einer Billa, nahe bei Genf, die den Ramen Quatruvium führte, wurde nach des Baters Tode und auf deffen Geheiß Sigismund zum alleinigen König erhoben (516). Dann folgte 517 das oben genannte Konzil von Epaona, beffen Ergebniß Stärkung der bifchöflichen Gewalt und Unverföhnlichkeit des Katholizismus dem Arianismus gegenüber war. Tropbem fich Sigismund als fehr eifriger Katholik bethätigte, hatte er doch einen Konflift mit den Bischöfen, unterwarf fich schließlich und gründete das berühmte Kloster St. Maurice im Ballis (Mgaunum), das erfte Kloster Burgunds; ebensowenia Charafter, wie den Bischöfen gegenüber, zeigte er in seinen Beziehungen zum oftrömischen Kaiser, von dem er den Titel eines Patricius erhalten, und jeine Schreiben an den Kaifer find jo schmeichelhaft, speichelleckend, daß fie bei deren Lefture geradezu Etel erregen. Durch feine Befampfung des Arianismus, der Religion feines Bolfes und Stammes, seine ausgesprochene Neigung zu den Gallo-Römern, und besonders durch den Mord feines Sohnes aus erfter Che mit Oftrogotha, von feiner zweiten Gemahlin aus Saf veranlaft, zog er fich den Abichen

jeines Bolfes und Theoderichs, des Oftgothenkönigs und Großvaters des ermordeten Prinzen, zu. Ein Jahr nach jenem Morde ziehen die Söhne Chlodwigs und der Chlothilde, deren Lebenszweck auch nach dem Tode ihres Gemahls stets in der Rache gegen die Nachfolger des Mörders ihrer Eltern (Hilperich, Bruder von Gundobald) bestand, die franklichen Könige Chlodomer, Childeberth und Chlothar nach Burgund (523). An der Spite ihrer Heere ruden ihnen Sigismund und fein jungerer Bruder Godomar entgegen, werden geschlagen und Sigismund und Godomar ergreifen die Flucht, der Lettere in die Berge Savopens, der Erstere in das Kloster S. Maurice, wo er, als Mönch verkleidet, entdeckt, von den eigenen Burgundionen an Chlodomer ausgeliefert, und nebst feiner Familie in Orleans in eine Cifterne geworfen wird. Gleichzeitig, während die Franken den Norden Burgunds bedrohten, waren die Oftgothen im Guden vorgerückt und unterwarfen sich unter Theoderichs Keldherrn Tumulum ein großes Stück Burgundiens nördlich der Durance. Godomar rafft mit seltener Energie nach dem Abzug der Franken seine Streitkräfte zusammen, gewinnt fein Reich wieder und regiert an Stelle seines Bruders Sigismund. Im Jahr 524 greift ihn der Frankenkönig Chlodomer von Neuem an und bei Bisorontia, dem heutigen Beferonce, fommt es zur Schlacht, worin Chlodomer getöbtet wird, und die Burgundionen Sieger bleiben. Der Sieg wendete aber den Sturg Burgunds nicht ab, er zog ihn nur hinaus. Roch acht Jahre lang konnte fich Godomar als König halten, als die fränklichen Königsbrüder Chlothar und Childebert im Rahr 532 auf's Neue in Burgund einfielen und bei Autun Godomar mit seinem Heer schlugen; Godomar floh, wohin, weiß Riemand, und blieb verschollen.

So war Chlothildens Rache an ihrem eigenen Haufe, welche mit ihrer Heirath mit Chlodwig begann, erfüllt, Burgund gefallen, sein Königshaus ausgelöscht, nachdem es 121 Jahre lang — 413 erste Niederlassung in Gallien — regiert hatte. Die Ursachen des jähen Sturzes waren äußere und innere: Jahn sieht sie in den wiederholten Einfällen der Franken, in einer zu starken Ausdehnung der Südgrenze Burgunds, in der Losreißung vom Mutterlande und künstlichen Bersetzung nach Sapaudia, und endlich im zersetzenden Einfluß des degenerirten Römerthums. Die Burgundionen, mit den Gallo-Römern vermischt, von römischen Sitten und römischer Civilisation

durchdrungen, besaßen nicht mehr die ursprüngliche Kraft, welche ihnen in den germanischen Balbern ihre Starke verlieben, und mußten naturgemäß den robern, aber friegstüchtigern Franken erliegen. Innere Schäden waren besonders die Herrschaft des ältern Bruders als Oberkönig, neben feinen jungern Brüdern, den Bafallenkönigen, und die Eifersucht und der Sader, den ein solches Berhältnig bervorrufen mußte, ferner Kamilienverbrechen und die daraus entspringende Rache Chlothildens, eine Rache, welche gerade dem eigenen Stamm unheilvoll werden, gerade das eigene Haus treffen follte. Am meisten trug aber der religiöse Zwiespalt zum Zerfall bei, der Gegenfat zwischen ben arianischen Burgundionen und den katholischen Gallo-Römern in einem Reich, der Berrath der Bischöfe, welche fremde heidnische Bölker, also die Franken auch vor ihrer Befehrung zum Chriftenthum weniger haßten als die arianischen Mitchristen (wie heutzutage das Berhältniß zwijchen Katholiken, Altkatholiken und Brotestanten), endlich die politischen Gehler Gundobalds, fein Schwanten zwischen westgothischer und franklicher Allianz, während doch eine Berbindung der Bestaothen, Oftgothen und Burgundionen politisch in der Natur der Verhältnisse lag. Allein das Ringen um die Hegemonie in Gallien unter diesen drei arianischen Bölkerschaften, ihre Gifersucht, trieb sie einzeln dem frantischen Wolf in den Rachen, mahrend sie vereinigt ftark genug gewesen wären, demfelben zu widerstehen.



## Yon den Berufsarten und Erwerbszweigen der Waldenburger.

Bon I. Morn +.

ie Graf Henmann v. Froburg es angefangen hat, um dem von ihm um das Jahr 1200 gegründeten Städtchen Waldenburg Einwohner zu verschaffen, habe ich nirgends ausfindig machen können; wahrscheinlich hat er denjenigen seiner Unterthanen, welche in das Städtchen ziehen wollten, gewisse Vortheile eingeräumt und unter diese mögen die Befreiungen gerechnet werden, die urkundlich festgestellt sind, nämlich die von der Abgabe des "Fastnachthuhns" und der "Stammlöse", sowie auch vom "Burgkorn". Wenigstens wird sowohl 1678 als auch 1721 in "Rathserkanntnissen" und Eingaben der Obervögte anerkannt, daß die Waldenburger seit "ohnerbenklichen" Jahren her von diesen Abgaben befreit gewesen sind, und der Rath zu Basel erkennt daher, daß es auch in Jukunst so bleiben solle. Wohl waren nun zwischen diesen Erstärungen und der Zeit Henmanns v. Frodurg Jahrhunderte verslossen, aber da im Mittelalter die Lage der Unterthanen durch den Wechsel der Hersichaft nicht verändert wurde, so ist anzunehmen, daß Basel, als es im Jahr 1400 die Aemter Liestal, Homberg und Waldenburg erwarb, in den Rechten und Pflichten, dzw. Abgaben, Frohnungen und allfälligen Befreiungen der Waldenburger nichts änderte.

Die übrigen Bflichten leibeigener Unterthanen wurden von den Baldenburgern geleistet. So mußten sie, wie die Ausschüffe 1721 hervorheben, "allezeit, sowohl im Sommer als im Winter, bei und ju bem Schloß, an ben Bronnen Steg- und Wegverbefferungen mit Leib- und Fuhrtauwen, auch mit den Bachten bald allein frohnen und sonsten in andern stuckhen auch viel beschwert sein, dahingegen andre Gemeinden deffen allerdings entladen und durch's Jahr feine Sandfrohnungen zu dem Schloß thun und verrichten." Bon Solchen, die aus dem Gebiet der Herrschaft auswandern wollten, wurde denn auch verlangt, daß fie Manumiffionsgebühr und - im Falle des Bermögensbesites - ben Abang entrichteten; jene mar die Loskaufung von der Leibeigenschaft. 1747 fteht daher der Obervogt an, der in der Champagne lebenden Sybille Guldenfehn von Waldenburg den Taufschein ausstellen zu laffen, da "diefes Mensch" fich der Leibeigenschaft niemals "loos" gekaufet, und noch 1775 hatte Zimmermann 30h. Brodbeck von hier, der in Camin, Hinterpommern, fich niederließ, die Manumission und den Abzug zu entrichten.

Ob den Einwandernden (in das Städtlein Ziehenden) etwas Land angewiesen wurde, kann nicht beantwortet werden. Im Ganzen wird die größere Sicherheit, auf die man in einem befestigten Orte rechnen durfte, die Haupttriebseder gewesen sein und benützten dieselbe hauptfächlich Leute, die entweder eine Gastwirtbschaft oder einen damit in Berbindung stehenden Beruf, endlich überhaupt ein vorzugsweise städtisches Gewerbe betreiben wollten.

Gaftwirthe finden wir den auch frühe erwähnt: 1246 erscheinen als Reugen eines bei Balbenburg geschloffenen Bergleichs zwischen dem Kloster Schönthal und dem Ritter Burkhard v. Titterten u. A. die Waldenburger Rudolfus caupo (Gaftwirth) und Dietricus caupo. Bie damals die Gafthäuser geheißen, steht dahin; 1573 wird in einer Jahresrechnung des Landvogts des "wärt jum Krüt zu Baldenburg" erwähnt und 1593 berichtet der Landvogt Wir an den Rath zu Bafel, daß im Amte Baldenburg als rechte und ichon lange bestandene Gaftherbergen zu nennen feien ber "Schlüffel" und "bas wiße Krüh" in Waldenburg (ftieß hinten an den Rohmarkt, d. h. an den Blat zwijchen dem Bach und der Häuferreihe, die von der füdlichen Stadtmaner bis zur Ede des heutigen Gafthofs zum Löwen fich hingog). Er fügt hingu: "Wiewohl man fagt, daß auch auf eine Beit alda ein Bürthuß, wöliches "zum Leuwen" geheifen, fpe gewefen." In der That hatte 1586 Urs Ruoffli, der vorher im "Kreiz" gewesen, den "Leuwen" wieder zu eröffnen gewünscht, war aber mit feinem Gesuche abgewiesen worden, obschon er behauptete, die damaligen Birthe jum Kreuz und jum "Schlüffel" feien wegen geringer Mittel nicht im Stande, den Anforderungen der Reisenden zu genügen. In Hölftein foll nach Wir früher eine Berberge im Saufe der "Gufine" (Amtspfleger Gufin im Bauernfriege) gewesen sein.

Die Gasthäuser gaben nicht nur das Weinumgeld, sondern auch den "bösen Pfenning", d. h. eine Abgabe von 6-Waß pr. Saum oder deren Werth. Diese hatte der Landvogt zu erhalten und zu verrechnen.

Am besuchtesten war der "Schlüffel"; unter Hanns Berger vertrieb berselbe z. B. in einem Jahr 9 Saum Wein, während Jakob Ruefflin, der würth zum "Krenz" nur  $5^{1/2}$  Saum brauchte.

Basler, die in amtlichen Aufträgen hieher kamen, zogen, wennt sie nicht im Schlösse sich bewirthen ließen, den "Schlössel" vor; so verzehrten 1617 Hanns Lux Felin der eltter und Andre, als er den Augenschein der Brunst zu Bennweil eingenommen, zum "Schlössel" zu Waldenburg 3  $\alpha$  16  $\beta$  (1  $\alpha$  = 1 Fr. 50 Cts., was den Silbergehalt anbetrifft und 1  $\beta$  =  $7^{1/2}$  Cent.; aber man erhielt, abgesehen von den Zeiten großer Theuerung, wohl zehnmal mehr dafür als heut zu Tag). 1624, als Herr Wettstein, Hauptmann Graff und

übrige Abgeordnete die Wachten und Schlösser besichtigt, ist durch sie im "Schlüffel" zu Waldenburg verzehrt worden 14 %. Ebenso nahm "ber Stattfchreiber von Lieftall", wenn er hier Beschäfte hatte, feine Erfrischungen im "Schlüffel" ein, wobei der Landvogt, der Beibel und Andre sich auch einfanden, z. B. 1606 bei Anlaß der Bereinigung der Schlofigefälle, wo an mehreren Tagen zusammen 33 % 6 % und 8 Pf. verzehrt wurden; 1622, wo der Stadtschreiber zu Lieftal, der Bogt und 24 Kundschafter (in Sachen der Kindsmörderin Elsbeth Clauß von Walbenburg) 10 % 5 \$ verzehrten, und wenn hiefigen Leuten vom Landvogt ein Trunk verabreicht wurde, so war auch dies im "Schlüssel"; z. B. 1625 erhielten die "4 so herrn de Bassompierren (dem frangof. Gefandten) ben 13. und 14. Febr. auff bem Schloß zu ehren geschoßen" einen Trunk im "Schlüffel", welcher 2 % 15 & kostete. So zogen auch Frembe ben "Schlüffel" vor; 1741 logirte ein französischer Graf daselbst, der freilich sehr filzig war und nicht bezahlen wollte, was der Wirth (Sixt) verlangte, und der französische Ambaffador, der im gleichen Jahre Sixt's Gaft war, sich aber über ihn beschwerte, weil er beim Mittagessen in der Ungeduld ausgerufen hatte "Sacrament, ich kann nicht an allen Orten sein." des Jahrhunderts war Napoleon einmal Gaft in diesem Hause; es war, als er aus Italien an den Rastatter Kongreß reiste. Weil es geregnet hatte und die Straße schmutzig war, legte man Dielen, damit Napoleon darauf gehe, er aber verschmähte diese, weil einem Soldaten nicht gezieme, den Stragenkoth zu meiden.

Das "Kreuz" ist zum letzten Mal erwähnt 1643; an seine Stelle trat der wiedereröffnete "Leuwen", der sicher bereits 1740, aber wahrscheinlich noch früher wieder betrieden wurde. 1797 äscherte eine Feuersbrunst die Stallungen und die Scheune desselben ein, wie dies eine ziemlich umständliche Beschreibung des damaligen Landvogts darthut. 1821 kommt Löwenwirth Joh. Jörin um die Erlaubniß ein, ein Ehr- und Freischießen mit Gaben von zus. 500 Fr. Werth abhalten zu dürsen, da er eine starke Familie habe und der Gang der Wirthschaft schwach sei.

Außer den eigentlichen Gasthäusern war schon frühe eine sogenannte Nebenwirthschaft, d. h. Weinschenke, und zwar im Rothhause. 1637 wurde derselben vom Landvogt Zömlein erlaubt, an Gerichts- und Warkttagen auch warme Speisen zu geben; sonst durfte sie nur Wein

und Brod verabreichen. An jenen Tagen hatte sie dann das große Weinumgeld zu entrichten. 1702 war ein Basche Meier darauf, 1778 ein Niklaus Meyer "Rothhäuser Wirth".

1804 klagen die Tavernenwirthe von Waldenburg und Joh. Jörin in Reigoldswyl, daß dermalen bald ein Jeder sich nur mit der Wirthschaft befassen möchte. Eine Bermehrung der Wirthschaften brachten die neuen Verhältnisse um die Wende des 18. Jahrhunderts. 1803 begehrten das Patent für eine Pintenwirthschaft in Waldenburg: Joh. Weyer und Ludw. Tschopp, früher in Reigoldswyl.

Auch die Kramläden waren zahlreicher, weil nun eben Gewerbsfreiheit eingeführt war; so gab es im Jahr 1804 fünf Krämer in Waldenburg, die entweder nur mit Kasee, Zucker, Seise, Del, Tabak und Gewürz handelten oder noch Wollen- und Leinentuch, einer auch seidene Zeuge verkauften; 1819 wünschte Joh. Brunner ab Ramstein auf der von ihm erkauften Burgmatt ein Bad zu errichten, was aber wahrscheinlich wegen des Widerstrebens der Wirthe nicht zu Stande kam.

Berbankten die Gafthäuser der Lage am Hauensteinpaß ihr Dasein und ihre Einnahmen (fie lieferten auch Borfpannpferde, wie Brudner meldet), jo juchte man doch auch, weil die anwachsende Bevölkerung nicht vom Berfehr allein leben konnte, die Silfsquellen, die der Boden darbot, zu verwerthen. Man fand in demselben Eiseners (bei der gebrochenen Fluh), ja auch Rupfer und Töpfererde. Das Gifenerz wurde in der "Hammerschmidte" (etwa 10 Minuten vor dem Städtchen) geschmolzen und zu Stangen geformt; fo faufte der Landvogt in berfelben 1590 "Iffenftangen" an die Fenfter des Schloffes; der Hammerschmied hatte jährlich 3 a Bodenzins an den Landvogt zu gahlen. Oft jedoch mußte er den Zins schuldig bleiben, und 1538 ichreibt der Bogt in feiner Rechnung: "Berbeitet (nachgelaffen) ben Bins uff dem Sammerichmid ju Baldenburg, ber verbronnen ift, 3 A." Andere Male wurde wenigstens 1 oder 2 A am Zins nachgelaffen, wenn die Geschäfte schlecht gingen. 1601 wollte der Sammerschmied Offner dem Landvogt Wurstisen nichts geben für das Recht, Rohlen zu brennen, weil die Sufschmiede auch nichts gaben. Geschäft ging trot dieser Ersparnis immer schlechter: auch Christoph Afelin von Basel, der es kaufte, konnte ihm nicht neues Leben einflögen, und nachdem es 1666 an Heinr. Bufer, Gerber, gelangt mar, ward es von diesem, da er sich weigerte, auch 3 A Bodenzins zu bezahlen, 1670 an den Papierer Schaub aus Lausen verkauft, der eine Papiermühle darin zu gründen beabsichtigte. 1678 ward es wieder und abermals an einen Papierer verkauft um 700 A. Es ist besannt, daß es eine Papiermühle geblieben bis vor wenigen Jahren, wo es der Besitzer in eine Fabrik elektrischer Uhren umwandelte (gegenwärtig nicht mehr im Betrieb).

Zu erwähnen ist bei diesem Anlasse noch, daß die Ausbeutung von Eisen und dessen Berarbeitung in der Hammerschmiede weitgehende Hoffnungen, selbst beim Rath zu Basel erregte; 1511 ertheilte dieser allen Ernstes einem Bergmann aus Kausbeuren, Namens Georg Spengler, eine Konzession zum Betrieb des Waldenburgischen Bergwerkes und "Erztgruben" auf 10 Jahre eine Konzession, die uns heute herzlich sachen macht. Der Konzessionär sollte hienach jährlich von 20 Centnern Eisen 1 Ctr., von 10 Mark Silber oder Gold 1 Mark, von 10 Ctr. Kupfer, Jinn oder Blei auch 1 Ctr. — alles wohl ausgebrannte und gearbeitete Waare geben.

Bescheibener, aber reeller war die Industrie, welche sich an das Aufsinden von Töpfererde anschloß. Die Töpferei, hier Hafnerei genannt, lieserte das "weiße Walbenburger Geschirr", das laut einer Beschwerde gegen die Spinnwetternzunft in Basel alldort in der Zunft zum Schlüssel während der Messe seil geboten wurde. Es sei, sagen die hiesigen Hafner 1720, bisher immer ein Unterschied gemacht worden zwischen weißem, grünem und gelbem Geschirr und jedes an einem "sonderbaren" Orte (d. h. besonderm Orte) verkauft worden. Jetzt sollte Alles auf dem Münsterplatz verkauft werden. Ebenso beschweren sich die hiesigen Hasner gegen die Meisterschaft in Basel, weil diese verbieten wolle, an den Frohnsaktenmärkten mit ihrem weißen Geschirr zu hausiren. Das schade ihrem Geschäfte sehr und könne sie an den Bettelstab bringen.

Der Erwerbszweig scheint viele Hände beschäftigt zu haben. 1755 erklärt der Bannwart Hs. Tschudi vor der Waldkommission zu Basel, daß beim Gabholz ein Jeder ein Klafter bekomme, aber keiner damit auskomme, denn "sie haben zu viel Hafner im Städtlein und wäre gut, wenn einem "Batter" nicht mehr als ein Sohn das Hand-werk zu lehren erlaubt würde."

1801 wünscht ein Joh. Straumann von Walbenburg, bisher

Hafnergeselle im Kanton Bern, ein Patent, mit Erbengeschirr zu handeln. Er wird angewiesen, sich bei der Munizipalität von Waldenburg zu melden, diese soll ihn dann an die Verwaltungskammer versichreiben, welche ihm ein Patent, gültig für den Handel in ganz Helvetien, geben könne (Schreiben des Ober-Einnehmers der Nationals Einkünste im Kanton Basel an die Verwaltungskammer des Kantons).

Wo die Töpfererde gewonnen wurde, lesen wir in den amtlichen Schreiben leider nicht; Bruckner sagt indessen, daß man auf dem Humbel eine sehr zarte, sette Erde zu Geschirr und anderem Nützlichen sinde, und da zu seiner Zeit die Geschirrsabrikation noch blühte, mag dies wohl der Ort gewesen sein, wo die Hasner ihren Rohstoff entenahmen.

Merkwürdig ist, daß, nachdem die Helvetische Republik durch die Mediationsversassung ganz umgestaltet war und alle Prosessionisten wieder ganz sehnsüchtig nach der Zunftordnung verlangten, einzig die Hasner des Waldenburger Amtes erklärten, sie begehrten nicht wieder zünftig zu werden (1809).

Ein Wort bei diesem Anlag über die verschiedenen andern hier ausgeübten Professionen. Wir finden außer den in feiner Ortschaft mangelnden, mithin unentbehrlichen, wie Bäder, Metger, Schufter, Schneider, Schmiede, auch folche, die heutzutage nicht mehr an hiefigem Orte vertreten find; fo wird 1743 ein Hutmacher B. Berger erwähnt, dem damals erlaubt wurde, in seinem Krautgarten ein Farbhäuslein zu errichten; 1742 ein Rothgerber Joh. Bujer, Kirchmeier, welchem gestattet wird, auf seinem Krantgärtlein, so gegen das Gäßchen neben ben Leuwen ichaut und an den "Rogmarkt" ftogt, eine Scheuer zu bauen; 1762 zwei Brüder Tichopp, Färber, welche Holz zu Ausbesserung ihrer Mange erhalten; 1785 ein Handschuhmacher Baumann, der zugleich Gerichtsschreiber war; 1788 ein Leinenfärber Dan. Tichopp, welcher seine Demission als Geschworener eingibt. 1797 wird ein Bernhard Berger, Strumpfer, 35 Jahre alt, als Zeuge erwähnt. Ein eigenthümlicher Kumpan war der Hühneraugenoperateur Christoph Heggendorn aus Waldenburg, wegen Berdachts eines ausgezeichneten Diebstahls aus Neuburg in Bayern per Schub nach Bafel geichafft (1821). Seine mitgebrachte Chaife fammt Bubehörde follte nach der Ofterzeit verkauft und der Mehrerlös über die Schuld hinaus an Basel gesandt werden.

Dieje, wie die andern Professionisten wachten eifrig darüber, daß teine Unbefugten ihnen "in's Handwert pfuschten", sowie, daß fich nicht aus andern Ortschaften, selbst Basler Gebiets, Sandwerfer niederließen. 1717 3. B. beschwerten fich die Sattler von Balbenburg und Oberdorf gegen Sans Spinnler, Sattler, von Selbensperg (Seltisberg), Lieftaler Amts, und verlangten, daß biefem "neuwen und frembden Sattler nicht gestattet werde, fich in Oberdorf zu feten." 1702 beschweren sich die fünf Metger von Balbenburg (Badwirth Hanns Thommen eingerechnet) wegen unbefugten Metgens, gegen zwei Brüder Krattiger in Oberdorf, die nicht einmal ihre Lehrzeit beendigt hatten; 1711 die Backermeister des Umte Baldenburg gegen zwei Wittfrauen in Walbenburg wegen unbefugten Badens, die jedoch von der Gemeinde durch eine Fürbitte in Schutz genommen werden, weil sie fich hiedurch erhalten können und zudem billigers Brod liefern als die Bader. 1803 flagen wiederum die Metger, in ihrem Namen Ludwig Bufer, daß Solche, die das Handwert nicht erlernt, mit Fleisch hausiren.

Maurer und Zimmerleute konnten den Taglohn nicht beliebig erhöhen; 1795 mußte ihnen daher, "wegen der höchst theuren Zeit, wo alle Lebensmittel auf einen bis dahin unerhörten Preis gestiegen", eine Erhöhung des Taglohns bewilligt werden.

In den Jahren 1790 f. f. liest man ziemlich häufig von Posamentern, hier "Passementer" genannt. 1793 gab es in Waldenburg 6 Seidenwinderinnen (lauter Chefrauen), die unterstützungsbedürftig waren.

Eine ziemliche Zahl hiefiger Bürger waren Fuhrleute und Säumer. Ein folcher war Daniel Tschopp, dem 1796 von frevelnder Hand 1/2 A Pulver in seine Bären gelegt ward. Ucht Tage vorher war sein Wagen mit Schießpulver beladen gewesen. 1778 klagt der Schlößschreiber Beck über das insolente Benehmen des Säumers Konrad Berger, den er hatte pfänden lassen. Noch früher (1752) wird erwähnt der Fuhrmann Schweizer von Waldenburg, gestorben während einer Reise in Kerzers, nahe bei Murten. Im Jahre 1800 ward Fuhrmann Joh. Hänger von Waldenburg in Basel um zwei Ballen Tuch bestohlen, die nach Neuenburg bestimmt waren. 1783 fand ein Einbruch statt in dem Hause Christen Baumanns, des Fuhrmanns.

Mit dem Bau der Eisenbahn von Basel nach Olten und weiter hinauf in die Schweiz wurde der Berkehr über den obern Hauenstein

jo gut wie eingestellt, und es handelte sich daher für Waldenburg, das zu einem guten Theil aus diesem Berkehr gelebt hatte, um einen möglichst ausreichenden Ersatz. Es ist bekannt, daß dieser unter großen Opfern Seitens der Gemeinde in der Einführung der Uhrensmacherei gefunden wurde. Diese, zuerst auf Rechnung der Wesmeinde betrieben, ging 1859 in die Hände zweier jüngerer Bürger über, zur vollen Entfaltung gelangte sie aber erst, nachdem auch diese Gesellschaft sich im Jahr 1870 aufgelöst hatte und das Geschäft an den einen der Associé's, Herrn Nationalrath Gedeon Thommen, überzgegangen war. Derselbe beschäftigt jest in zwei Fabriken und in den Hängern ungesähr 400 Arbeiter und Arbeiterinnen, die in Waldenburg wohnen, und ca. 100, die in den umliegenden Ortschaften Langenbruck, Obers und Niederdorf, Hölstein und Lampenberg, wie auch Reigoldswyl angesessen sind.

Indem wir darauf verzichten, in Weiteres hierüber einzutreten, weil wir hier auf dem Boden der Gegenwart angelangt sind, tragen wir noch nach, daß wie jett, so auch früher, neben den verschiedenen Gewerben die Pflege des Landbau's und der Biehzucht immer ihren Boden gefunden hat.

Schon 1742 besaß die Gemeinde in Folge früherer Landankäuse stattliche Weideplätze, zusammen genannt die "Gemeine Weidt", nämlich 30 Mannwerk Matten und Weydt im Gerstel und Kapsf, die theilweise verliehen, theils "geweidet" wurden; 2) 59 Mannwerks Weyd, die Blümlis-Matt oder Alpmatt genannt; 3) 50 Mannwerk Weyd, der Richtacker und Brochen-Fluh genannt; 4) 80 Mannwerk Weyd, die Gemeine Matt und Hornussen-Reute genannt; 5) 10 Mannwerk Weyd, das Waldmättele und rothe Matt genannt; 6) 2 Mannwerk Weyd, das Waldmättele und rothe Matt genannt; 6) 2 Mannwerk Weyd, dein Brücklin genannt; 7) (seit 1736) 30 Mannwerk Weyd, der Schellenberg genannt, gekauft um 2700 %; 8) 18 Mannwerk Weyd, die Studenweid genannt, seit 1738, wo sie um 1079 % gekauft worden. An Nr. 7 und 8 war die Gemeinde im Jahr 1742 noch 2200 % schuldig. Hiezu kam 1815 noch ein Stück von 2 Jucharten Mattland auf Wyl, welche dem Daniel Tschopp abgekauft wurden und zu einer Munimatt dienen sollten.

Bon den übrigen Matten sagt Pfarrer Annoni 1741, daß sie alle theuer seien. Es ist das vollkommen begreislich, da die Matten hiesigen Banns an sich werthvoll sind und die Ortschaft immer ver-

hältnißmäßig sehr stark bevölkert war, so daß öfter, wie noch in unsern Tagen, Wohnungsnoth eintrat.

Im 18. Jahrhundert ward laut mehrfacher Aussage der Basler Kommission "zu den Landsachen" von den Waldenburgern viel Fleiß auf die Pflege der Obstbäume verwandt.

Armen Bürgern wurde von der Obrigkeit wiederholt gestattet, z. B. noch 1795 Land aufzubrechen, damals auf dem "Wald", dafür mußten dann die bisherigen, nun "ausgemärkelten" Reutenen wieder zum Hochwald geschlagen werden.

Im Waldenburger Bann suchte man, wie Landvogt Burtorf 1705 schreibt, vergebens, die Eichen einheimisch zu machen; die an den besten Orten gepflanzten, kommen wegen des "kalten und wilden" Bodens nicht fort, wie er sagt, ebenso wenig im Reigoldswyler Bann. Man war daher nach wie vor genöthigt, die Schweine (zur Sommerszeit) in auswärtige, mit Eichenwäldern ausgestattete Gegenden zu thun oder dann sie in den Ställen zu mästen.

Der Getreidebau war ehedem nicht unbedeutend. In Korn betrug die Quart des großen Zehntens zu Waldenburg anno 1606 35 Bierzels Säcke (Doppelcentner), in Bennwyl nur 17, in Hölstein 15, in Reigoldswyl 21. Der Heuzehnten betrug in Geld 2 7 10 s.

Die Mahlmühle (Getreidemühle) im Städtchen gehörte dem großen Spital zu Basel, wie auch das Kornhaus (wo heutzutag die Kirche und die Schule sich besinden); jene ging 1782 durch Kauf an Johannes Schneider, Müller von Oberdorf, und damit in Privatbesit über, dieses ward erst 1830 von der Gemeinde Waldenburg dem Spital abgekauft, welcher nach Aufhebung der Zehnten keines Kornhauses bedurfte.

Bon den Sägemühlen wurde die untere, d. h. die unterhalb des Städtchens besindliche, im Jahr 1660 erbaut. Die Gemeinde, welcher der Rath zu Basel das Geld darlieh, errichtete dieselbe als eine Wohltat für den Ort; da aber kein Pächter sich sinden wollte, brachte man sie an eine Gant und es wurde dieselbe 1662 von Jsaak Baumann von Beinwyl, einem Zimmermann, erstanden. 1774 heißt es in einem Gesuch um Bewilligung einer Lohstampse vor dem obern Thor, am Bache, daß die bei der untern Säge oft nicht benutzt werden könne, da der Säger alles Wasser braucht und sein Geschäft streng geht.

Einige Aehnlichkeit haben hiemit die Beränderungen im Besitz der Ziegelhütten, die fich hier noch anschließen mögen, da der Boden auch den Lehm und das nöthige Holz liefern mußte. - Schon vor 1624 war vor dem obern Thor, ob Waldenburg in dem Berg, gleich bei dem Wald, eine Ziegelhütte gewesen; diese war dann eingegangen und feitdem hatte man die Ziegel in Reigoldswoll holen muffen, was aber wegen der schlechten Wege, und weil die Rachfrage zu groß war, dem Bedürfniffe wenig entsprach. Deshalb verlangten die Gemeinden des Thales nebst Langenbruck, daß am gleichen Ort, wie früher, wieder eine Ziegelhütte errichtet würde, und die Regierung ftrecte hierauf die Bausumme vor. Rach Abzahlung derfelben gehörte fie der Gemeinde Waldenburg. Im Jahre 1760 ward eine zweite für nöthig erachtet, und auch diesmal streckte Bafel die Bausumme vor. Biegelhütte murbe unterhalb bes Städtchens gebaut. Beide gingen ichließlich in den Besitz von Partifularen über, zuerst 1789 die obere, 1799 die untere. Das Bachtsuftem, verbunden mit reduzirten Preisen für die Gemeinde und den Staat, hatte fich nicht gut bewährt; die Biegler lieferten ichlechte Baare, fo daß ftrenge Magregeln gegen fie in Gang gebracht wurden. So wurde 1768 der eine der Ziegler gefänglich nach Bafel geführt, um sich zu verantworten und ebenfo hatte der Amtspfleger von Lampenberg sich zu verantworten, weil er zu wenig Aufficht hatte walten laffen, und 1753 hatte der Bogt gemeint, das Befte ware, jeden ichlechten Brand einfach zu zerichlagen. Die Ziegler redeten fich damit aus, daß die Gemeinde beffern Lehm anweisen follte und ber Staat mehr Sola.

Bekanntlich ist feit mehr als 40 Jahren keine der Ziegeleien mehr am hiesigen Orte in Betrieb.

Nicht gerade von der Gemeinde, wohl aber von einer Anzahl von Bürgern wurde im Jahre 1825 die Sparkasse gegründet, die jetzt noch, aber als Aktiengeschäft besteht und eine Bilanz von über 1,100,000 Fr. hat, und die Bieh-Assekuranz, die jedoch nicht mehr besteht und kaum lange bestehen konnte, da Bersicherungen rein lokalen Umfangs nicht im Stande sind, bedeutende Berluste zu ertragen. Sehr nützlich ist dagegen die Uhrenmacher-Krankenkasse, gestisstet im Jahr 1870.



## Karl Janslin.

Gin Lebensbild. Bon ihm felbft ergahlt.

(Mit Juftration.)

m Fuße des Wartenberges, da wo die Römerruinen stehen, in einem kleinen Hause im alten Muttenz, kam ich anno 1842, den 21. Mai, zur Welt, klein, krank und schwach.

Meine Eltern waren arm, die Mutter, eine vermögliche Bauerntochter, folgte meinem Bater, einem armen Steinbrecher, in Noth und Arbeit, beide waren von Muttenz gebürtig, ebenso die Großeltern und Ureltern. Der Großvater war ein "Revoluter" und rührte die Trommel anno 33 beim Sturm gegen die Basler, wo er noch verwundet wurde; er ruht nun aus, der alte Tambour, bei den Patrioten und Aristokraten, sie thun sich dort oben kein Leid mehr an. Mls ich ungefähr zwei Rahre alt war (unterdeffen war noch Schwesterchen Emma gekommen), ging der Bater unter die Landjäger, da der Berdienst damals schlecht war und wir Menschenkinder genährt Ruerst kam er als Schließer im Ruchthaus an, wo ich ihn als Rind oft bei den Gefangenen besucht habe. gefangenen Flüchtling vom badischen Aufstand, der aus irgend einer Urfache ein oder zwei Jahre eingesperrt wurde, ließ ich mich Tage lang einschließen und unterhielt mich mit ihm. Es war ein fehr gebildeter Mann und jedenfalls aus gutem Hause, seinen Namen hat man nie erfahren, denn er verschwieg ihn, um den Seinen keine Schande zu Diefer liebe Gefangene machte mir Zeichnungen, Schonichreibhefte, schrieb mir aus der Schweizergeschichte bas Beste aus, furz, juchte mich kleinen Knirps zu belehren, zu bilden und heranzuziehen, jo gut es einem Kinde von zwei, drei Jahren eben bei-Sobald ich einen Bleiftift, einen Griffel und ein zubringen war. Stud Papier erhaschen konnte, mußte gezeichnet und mit schlechten Farben gemalt werden, gerade wie es eben fast alle Kinder in diesem Alter machen. Etwas Anderes wollte ich nicht thun, was mir oft bittere Stunden brachte.

So gingen die Jahre hin, es war eine friegerische Zeit, Sonderbund, Freischaarenzüge und der badische Aufstand zogen im Berlaufe von mehreren Jahren nacheinander vorüber. 3ch fah die deutichen Flüchtlinge in Lieftal, man konnte Gewehre, Gabel und Selme um ein Spottgeld von ihnen kaufen, denn die armen Menschen hatten kein Geld. Da erlebte ich manch' militärisches Schauspiel. Solbaten fah ich mit Rübelczatos, umgekehrten Blumentöpfen ähnlich, die ftets wadelnd auf dem Ropfe fagen. Budte fich der Mann, fo fiel das Monftrum mit Ramm, Burfte, Butzeug, Rafe und Speck, was darin aufbewahrt war, zur Erde nieder. Ich fah Sappeure in Barenmuten und Schurzfell, die Reiter mit Rofichweif und Feuereimerczakoś auf dem Kopfe vorbeiziehen. Ich fah meinen Bater als Traintrompeter hoch auf weißem Roffe, fab ihn früher anno 44 als alten Eidgenoffen mit Belm und Harnisch, mit der Bellebarde in der Faust, beim Triumphbogen an der Kirche in Muttenz Bache stehen, allwo die Schützen aus der Schweiz, zu Pferd und Wagen, beflaggt und befrangt, an bas eidgenössische Schützenfest nach Bafel zogen.

Diese friegerischen Eindrücke haben auf mich so eingewirft, daß

ich mit Borliebe jest noch Militärbilder zeichne.

So ging die Zeit hin mit Zeichnen und Schauen; ich mußte nun in die Schule; lesen konnte ich bald, aber das Zeichnen, Geschichte hören und Landkartenstudiren waren mir das Liebste. Ja ich machte einmal ein Relief von Baselland in Lehm, nach einer alten Karte, vertieft und erhaben. In andern Fächern war ich nie stark, nur poesievolle Aufsätze schrieb ich, so daß mir der Lehrer sagte, es sei hirnverbranntes Zeug. Es handelte von Quellenrauschen, Waldesdunkel und andern schönen Sachen mehr.

Die Zeiten kamen und gingen. Mein Bater wurde nach Sissach stationirt; aus Liestals Schule ging's nun in die Sissacher mit meiner Schwester Emma. Von Sissach kamen wir nach etwa einem Jahre nach Rothhaus bei Schweizerhalle in das einsame Grenzerhaus am Rhein, von wo ich nun nach Muttenz mit Emma in die Schule täppelte. Ein herrlicher Weg dies durch den damaligen, noch nicht niedergelegten, wunderschönen Sichenwald, darin die Sichhörnchen sprangen und die Bögelein liebliche Lieder pfissen, am Wege die Ruggenmöhnlein (Frösche) quakten und wir Kinder selig waren im Waldesgrün und Blüthenduft. Nur die Schule war uns zur Qual. Von Muttenz,

wo noch der Sichwald Geißspiel stand, weit hingedehnt am Bergesrücken ob dem Dorfe, von dem Schweinehirten und den Eicheln weg,
mußten wir nach Allschwyl, dort hatten wir ein paar Jahre Lust und
Leid durchgekostet. Der Grenzerdienst, den der Bater zu verrichten
hatte, ist gesahrvoll und beschwerlich, die Wohnung dort kalt und unbequem, im Winter herrschte eine sibirische Kälte darin und im Sommer
eine afrikanische Sitze. In Allschwyl hatten wir wieder einen andern
Lehrer, es war entsetzlich dieses ewige Aendern und Bandern. Trotz
alledem verlebten wir dort schöne Tage. Den Sommervögelein nachjagen, an der von Lehrer Bürgin (der die Schweizer-Reließ macht)
veranstalteten Schlacht bei Sempach mitmachend, als Hirtenbube in
Speerstoß und Schwertkampf, noch heute in der Erinnerung davon
zehrend, so ging das Leben fort.

Die Gestalten eines Tell und Winkelried mußten überall herhalten, mit Kreide und Rohle, mit Farbe und Tinte, auf Alles, was weiß war, dazwischen wurde mit Thon modellirt, Bekannte und Lehrer und was mir hie und da auffiel. Mit dem Bater ging ich manchmal den kurzern Grenztouren nach, und große Freude machten mir die französischen Gensdarmen mit ihren Napoleonshüten, dem gelben Lederzeug und den Schwalbenschwänzen. hie und ba gab es Befangene, desertirte Oragoner mit Roßschweif-Helmen, rothen Hosen und langem Palasch an der Seite. Noch sehe ich zwei derfelben, wie fie vor meinem Bater auf ben Knien lagen und flehentlich baten, sie doch frei zu laffen. Die Beiden hatten etwas gestohlen, in den Uniformen verstedt, und waren mit noch ein paar Andern durchgebrannt, sie wollten nach Hüningen, wo ihr Depot war. Der Bater erwischte sie noch auf Schweizerboden, die Kerle zogen ihre Seitengewehre, aber es nütte ihnen nichts, mein Bater schlug sie mit bem Karabiner nieder und band fie, und nun bettelten die Armen um Freilassung, aber mein Bater verftand kein Wort Frangofisch, fie mußten siten und per Schub nach hüningen gebracht werden.

Diese französischen Soldaten von damals waren eine Schelmenbande und händelsüchtig, nichts war sicher vor ihnen. Nur arme, meist krummbeinige, kleine Leute, aber sehr kräftig. Ich sah einmal einen Soldaten, der sich blutüberströmt wie ein Löwe mit einem Bajonnett gegen zehn bis zwanzig wehrte. Ich sah dem Schauspiel zu, wie's eben die Kinder machen, ängstlich; von da an mußte auf allen meinen Bildern Blut fließen, stromweise, und durch und durch gestochen sein mußten die Leute.

Für das Wohlverhalten meines Baters, der hier gar oft in Lebensgefahr stand, wurde er zum Korporal ernannt und wir mußten weiter ziehen.

An einem Abend, als es gerade am andern Ende des Dorfes brannte, fuhren wir auf hochbepacktem Leiterwagen voll Möbeln, das Land hinauf über Basel, Birsfelden, Pratteln, Liestal, Höllstein nach Waldenburg.

Waldenburg, o schöne Jugendzeit, die ich in dir verlebte! Eine herrliche Gottesnatur mit grauem Berg- und Tannendunkel, Felsen und Juraweiden, o du Frühlingszeit! wo bist du hingekommen?!

In Waldenburg besuchte ich, nachdem ich die andern Schulen durchgemacht, die Bezirksschule, wo mich wieder die Geschichte und die Poesie: Homer und Uhland, ganz gesangen nahm, das Zeichnen nicht vergessend.

Mit Freuden und Wehmuth denke ich des guten, herzlichen Lehrers Rüsperli, der so verständig zu demonstriren wußte, dente ich der Ausflüge auf den Bilftein, nach dem Kilchzimmer und Belchen, der Spaziergange mit Comund, dem jetigen eidgen. Fabrit-Inspettor in Marau, und Ottmar, des Bruders, mit dem Rednertalente; denke an Emil Fren, jetigen Oberft in Arlesheim, ber in den Fünfziger Jahren zu Waldenburg in die Bezirksschule ging; Emil, der mir Bapier und Bleiftifte zusteckte, daß ich heimlich beffer zeichnen konnte, denn ich machte ja, wie es zu Saufe hieß, nur Sugrameter und Kripelfaren. Unterdessen wurde mein Bater trank, er hatte einen Zweikampf mit einem Schelmen zu befteben, dem er ftundenlang im Reigoldswyler Walde nachgespürt, und der eine Uhr gestohlen hatte. Wohl siegte mein Bater, denn es ging auf Leben und Tod, aber von da an war die Gefundheit des großen, ftarken Mannes dahin. Gang Walbenburg fam zu ichauen, wie er blutüberftrömt mit dem ebenso blutigen Arreftanten, einem ftarten, ftammigen Berner Oberlander, am Stadtchen anrückte, beide halbtodt von der Sitze, dem Kampf und Blutverluft, beide nun gefährlich frank. Ach! des Bleibens war nicht in Waldenburg. Bier Jahre ber schönsten Jugendblüthe lagen wieder hinter mir, wieder mußte geschieden sein, nun als Geschwifter felb Dritt, es war noch ein Schwesterchen gefommen, Karolina, mit gelblockigem

Ł

Haare und blauen Augen. Lina, das als Kind vom durchreisenden König von Portugal einmal auf den Armen geherzt und getragen wurde, da es ihm vor dem Hause beim Spielen so gesiel. Bergessen, dahin!

Wir wanderten nach Arlesheim mit Sack und Pack, den Hausrath zu Wagen, wir in einer Chaise. Im neuen Hause, noch seucht vont Kalk und Mörtel, starb mein Bater, nachdem er monatelang an der Auszehrung und Wassersucht gelitten, und nun ging das Leid und das Weh für uns an, die wir so sorglos gelebt hatten wie der Bogel im Hanse, wir armen Kinder und eine arme Mutter dazu.

Unvergeßlich bleibt mir das Leben in Arlesheim, es hat liebe Menschen dort. Die Eremitage mit ihrem Zauber, die Burgen Reichenstein, Dorneck, Landskron, Rothberg, Fürstenstein, Mönchsberg bei Aesch, Pfeffingen, Angenstein, Bärensels und Ilsenstein, hoch oben im Gempener Walbe auf steilem Fels, die Alle wurden besucht und gezeichnet. Ich machte Gedichte darüber von Noth und Graus, von Ritterlust und Wassenklang. Es war der Sonnenschein vor dem Gewitter.

Im Januar des Jahres 1858, im Winter voll Schnee und Kälte, ward mein Erhalter und Ernährer nach Muttenz zu Grabe geführt und mit militärischen Ehren beerdigt, drei Salven wurden über das Grab gegeben und da standen wir allein und verlassen, die Mutter, ich Karl, Emma, Lina, und noch ein Kindlein, Bertha, von Niemand mehr gekannt (man kennt ja nur die Glücklichen), denn eines Landsjägers Sold macht keinen reich.

Ich mußte nun verdienen gehen. Ich ging als zarter, des Schaffens ungewohnter Knabe als Waurerhandlanger nach Basel wie andere Leidensgefährten meines Alters, und kehrte jeden Tag wieder nach Arlesheim zurück, es war eine harte Zeit. Ich wurde krank, weil ich Tage lang in nassen Kleidern arbeiten mußte, denn die Parliere ließen einen erst an das Trocknen gehen, wenn das Wasser zu den Hosen hinauslief. Wieder sehlten die paar Baten zum Leben, es ging uns sehr schlecht; das Klagen war nicht unsere Sache, wir darbten, litten und schwiegen.

Da erbarmte sich Herr Stabsmajor Achilles Alioth unserer Noth; Emma und ich kamen in die Fabrik nach Dornach, ich ging mit Schmerzen hin, weil ich nicht mehr zeichnen konnte, denn das war mein Alles. O der grausam verlorenen Zeit von damals! Zwei Jahre hielt ich diese Qual aus, dann lief ich davon, da man für mein Streben kein Verständniß zeigte, ich litt unsägliche Seelenpein. Ich war ein armer Prometheus, an den Felsen des Erwerbs angeschmiedet.

Wieder ging ich zu Major Alioth und klagte ihm meine Noth, zeigte ihm meine Zeichnungen und Malereien, was ich noch hatte, denn das Meiste hatte ich aus Berzweissung in den Ofen geworsen, es waren mehrere sestgestampste Körbe voll. Herr Alioth erbarmte sich meiner und ich kam nun nach Basel in die Lehre zu Dekorationsmaler Thommen, vom Käderölen und Cylindermachen weg und auch vom Fabrik ans und abstellen, bei welchem Amte am Kanal zu stehen ich an einem Ohre übelhörig wurde.

Hinftler werde, und um ihn zu täuschen, daß ich bei Thommen ein Künftler werde, und um ihn zu täuschen, mußte ich hie und da Landschäftchen in Del malen zum Geschenke. Thommen sah nur auf seinen Bortheil und suchte so viel als möglich aus den armen Lehrsbuben, wir waren einmal unserer 8—12, heraus zu pressen.

Ich war noch lange kein Künstler, ich war Anstreicher und Farbenreiber und meine Ibeale gingen fast in Trümmer. Wieder klage ich
um verlorene Jahre, es sind deren statt zwei nun viele Jahre geworden.

Wohl, gab es nun Geld, das ich alles redlich meiner Mutter gab; ich behielt nichts davon, ich rauchte nicht, ich trank keinen Wein und kein Bier, Wasser war mein Labsal. Wir trieben nur das Kartenspiel, das ich von meinen Freunden gesernt hatte, wir spielten aber um nichts. Jähzornig, wie ich war, glaubte ich einmal betrogen worden zu sein, schlug meinen Freund gefährlich nieder und mit der Faust eine Tischecke dazu und schwor, nie mehr Karten zu spielen und ich hab's gehalten. Ich war damals etwa 18 Jahre alt.

Bei Thommen war ich elf Jahre, ich lernte nach und nach Landschaften malen, Theaterkoulissen, Blumen, Rouleaux, Ornamente, selbst Ofenkacheln malen, aber ohne den Sthl genau zu kennen, ich lernte Bieles, doch nicht das Rechte. Wein Ziel war: fort nach München! Thommen schickte mich, um mich ruhig zu halten, anno 1867 an die Ausstellung nach Paris, und bezahlte die Reise, zog aber später die Hälfte wieder nach und nach ab. Ich war unter ihm in Narburg, in Schönenwerd, in Bern, in Lenzburg, in Lörrach,

in Steinen, in Schopfheim, wo wir Hitze und Kälte durchmachten und bazu Hunger litten.

Auf dem Heimweg, ich war nun wieder in Muttenz niedergelaffen, las ich lehrreiche Bücher und dichtete St. Rakobsschlachten, so oft ich durch St. Jakob ging. Im Winter ging ich zu Herrn Zeichnungslehrer Larte in die Zeichnungsschule am Steinenberg, und Herr Larte gab mir das Lob vor den Andern, daß ich trot Sturm, Schnee und Regen nie gefehlt hätte, obschon ich allemal erst so Nachts zwölf Uhr nach Hause kam. Zwischenhinein modellirte ich bei Neuftud und bekam schon im ersten Semester für Zeichnen und Modelliren ein Diplom; überhaupt füllte ich meine freie Zeit mit Zeichnen, Malen, Modelliren und Dichten aus und konnte beim schönsten Wetter zu Hause sitzen, ich lebte eben in einer andern Welt. Da kam der Tod und brachte mich wieder vorwärts, es ftarb Herr Thommen. Noch denke ich an den Tag, da er Abschied nahm, es war ein wunderlieblicher Sommertag. "Karl!" jagte er und gab mir die Hand: "Karl! hier diese Deine lette Arbeit ist die schönste, die ich von Dir sah. Es ift prächtig dies!" Ich malte ein Rouleaux mit Blumen und Blättern nach der Natur. Das Lob freute mich fehr.

"Hüte heute das Haus gut, ich gehe nach Schönthal zu den Arbeitern bei Herren Ringwald und Bölger, ich komme heute nicht mehr zurück, leb wohl, Karl, auf Wiedersehen am Morgen!"

Er kam nicht mehr lebend zurück, ein Schlaganfall warf ihn beim Regelspiel im Schönthal nieder. Das war anno 1868, als Herr Thommen starb. Jetzt trat ich mit Maler Nebel in Berbindung, er betrieb die Flachmalerei und ich malte Rouleaux und Defen bei Hafner Linder. Zwei Jahre trieb ich's so, da verleidete mir der Drang, weiter zu komfommen, die Geschichte. Beim Bezahlen ließen Basel's Herren mich ein ganzes Jahr lang warten. Das verleidete mir den Beruf eines Rouleauxmalers. Glücklich für mich, brach der Krieg von 1870 aus, und der brachte mich dem Ziele näher.

Damals war ich in der Werkstätte in der Malzgasse in Basel, da hörte ich unten trommeln, ich wollte rasch hinab; da stand ein alter Stadttambour mit Trommel da, die Kriegserklärung Frankreichs an Deutschland lesend; die diensthabende Mannschaft müsse, die Infanterie in's Klingenthal, die Artillerie in den Werkhof mit Sack und Pack einrücken. Nun war vom Arbeiten keine Rede mehr. Ich ging

in das Klingenthal und sah bort viele Manuschaft, die trot der Kürze ber Zeit ihrer Ausrüftung recht stattlich aussahen.

Herr Maler Samuel Bauer am Gemsberg sagte mir nach ein paar Tagen, er wisse was für mich; es stehe nämlich eine Anzeige in der Zeitung, es würde sür "Neber Land und Meer" von Eduard Halberger in Stuttgart ein Zeichner und selbständiger Kompositeur von Schlachtenbildern gesucht, derselbe müsse nur zur Einsicht eine einfache Stizze einsenden. Ich machte den Bersuch, setze mich hin, zeichnete schnell auf blaues Briefpapier nur ganz klein die Schlacht bei Wörth; Kürassiere in den Hopfen 20., schickte das Ding an die Redaktion und sofort wurde ich gerusen und mußte hinaus nach Stuttsgart.

Nun wurde von meinen Lieben Abschied genommen. Meine Jugendliebe hatte mich verlassen und war nach Amerika gegangen; der Schmerz war heftig, ich sehnte mich daher fort aus der Gegend meines Liebesglückes und Schmerzes und munter dampfte ich Stuttgart entgegen. Hier nun arbeitete ich Tag und Nacht, nach Zeitungsenachrichten, brühwarme Schlachtenkompositionen für die "Deutsche Kriegszeitung" und "Neber Land und Meer" und mußte sie sofort auf Holz zum Schnitt zeichnen. Es ging wie "geschmiert" und die Deutschen kamen kann nach mit Siegen, so schnell zeichnete ich drauf los, Alles aus dem Kopse. Wer wuste das, der Leser? Ha! kaum Einer!

Ich verdiente ziemlich Geld, was mich sehr freute, meiner Mutter heimbringen zu können, denn ich lebte fast nur von der Luft und hatte keine Zeit, an's Essen und Trinken zu denken, vor Aufregung und Beschäftigung.

Alle Tage sah ich etwas Neues, Truppenabmärsche, Abschiedsscenen nach dem Kriegsschauplatz, aber auch recht Trauriges; ich sah Berwundete ankommen mit allen möglichen Berbänden, ganze Wagenladungen Franzosen, Schwarze und Bleichgesichter als Gefangene.

Bei jedem Siege Glockengeläute, Kanonendonner und unendlicher Jubel, man muß das gesehen haben, so mächtig war die Begeisterung, aber würdig und menschlich immerdar. Juminationen, Feuer auf allen Höhen wechselten alle Abend ab, die Zeit ging herum, man wußte nicht wie. Als die Arbeit etwas nachließ, reiste ich wieder nach Hause. Ich ging über Karlsruhe, besuchte dort das Lazareth, sah mir das Kriegsleben in Kehl und die Beschießung Straßburgs und

Belforts an: die bombardirten Städte, die Brande und bas Glend, es war entfetslich mit angusehen.

Des Winters zeichnete ich nun in Muttenz weiter und ging dann im Frühling darauf nach Stuttgart zu Sb. Hallberger auf längere Zeit, um endlich die Königliche Kunstichule zu besuchen. Endsich war ich am Ziel, das ich wollte. Ich wollte lernen und nichts als lernen, einholen, was versäumt und verhindert worden war in so gräßlich langer Zeit.

Bier Jahre lang besuchte ich die Akademie auf das Fleißigste, den Unterhalt bei Hallberger in der Zwischenzeit mit Zeichnen verbienend. In den Ferien ging's für "Ueber Land und Meer" an Feste, Revuen und Manöver. So war ich beim Einzug und der Heimkunft der siegreichen Bürtemberger, es war ein herrlicher, unvergeslicher Anblick, das ganze Bolk feierte im Sonntagskleid mit freudigen Gesichtern.

Die Triumphpforten mit Trophäen von Helmen, Kürassen, Palaschen, Ablern, Trommeln, Kanonen und Mitrailleusen; eroberte Kanonen lagern vor dem Schloßportal links und rechts. Die Freude der Schwaben vom Lande war groß und schön war der Einzug. Feierlich, alle Soldaten mit großen Bärten, geslickten und abgetragenen Wonturstücken, über und über mit Kränzen, Blumen und Gnirlanden behangen, vom General bis zum Gemeinen die Augen leuchtend in der Sieges- und Heimathsreude. Ich fühlte das Alles mit, denn auch ich war dabei, wenn auch nur als Spalierschüler. Die Polytechniker und Akademiker nämlich, wir Alle mußten mit Pannerträger in Rubenstracht nebst ungezählten Bereinen mit Fahnen Spaliere bilden.

Einmal beim Manöver in Degerloch und auf der Ludwigsburger Haibe kam ich arg ins Gedränge, doch hielt ich, mit noch einigen Offizieren demonstrirend, mich tapfer in dem Pulverdampf, Roßgestampf und fliegenden Pfropfen, alle Augenblicke in Gesahr stehend, von den Dragonerpferden überritten zu werden. Man nußte mir auf General Stülpnagels Befehl hin einen reitenden Feldjäger in grüner Uniform mit Bärenmüße als Begleiter geben, den ich als Ordonnanz auf Erstundigungen ausschickte, um bei Zeiten auf die Seite zu kommen. Ich mußte nämlich ein paar Flustrationen zeichnen mit dem Bilbe des deutschen Kronprinzen Friedrich.

Ich zeichnete ferner die Hochzeit der Prinzessin Wera, allwo ich militärische Ehren erhielt und mich goldbetreßte und rothbefrackte Diener abholten in's königliche Schloß. Das Militär präsentirte, als ich hereinschritt, und da dachte ich: wenn die wüßten, daß ich nur ein armer Schweizer sei, sie würden es bleiben lassen, aber ich trug Wadenklopfer, weißes Gilet, weiße Halsbinde, glänzende Angströhre, und war geschniegelt, gebügelt und gekräuselt und mit weißen Glace-handschuhen angethan.

Den Rock und die Hosen gemiethet von einem Juden, die Uhr geborgt, ein paar Areuzer in der Tasche, es war köstlich: der Jaussin von Muttenz.

Im Saale sah ich ein Flimmern, ein Leuchten, manch' Goldsgeschmeid von klarem Schein, manch' roth und grünen Gbelstein, die mir nicht unächt erschienen.

Raiser, Könige, Fürsten, Grafen und Barone, Königin Olga, Prinzessin Wera, die Hosfräulein, die Pracht der Gewänder und der Unisormen, in allen Farben, roth, blau, gelb, grün, weiß, grell und blendend, die Aleider mit Demanten bestreut, es war ein Anblick, der mächtig auf mich einwirkte.

Da war der König Karl, der Prinz von Bürttemberg, der Kronprinz von Deutschland, der Kaiser von Rußland, Alexander II., russische Generale, kurz eine Zusammenstellung von hohen Herrschaften, wie man sie nicht alle Tage sieht. Ein russischer General unterhielt sich lange mit mir, er sprach sließend deutsch, befragte mich über die Schweiz, über meinen Lebensgang und übergab mir die Photographien der Herrschaften, damit ich sie getren auf das zu machende Bild bringen könne. Ich lieserte ein gutes Bild und Alles war zufrieden.

Von der Schule aus besuchte ich im Militärspital die Anatomie, ferner das Polytechnikum und seine Borlesungen zwei Mal in der Woche, die Aesthetik von Prosessor Fischer und die Kunstgeschichte von Prosessor Lübke.

Herr Lübke ließ von mir seine Kupfertafeln zeichnen für die Kunftgeschichte, herausgegeben von Ebner und Seubert in Stuttgart und E. A. Seemann in Leipzig.

Bei Professor Häberlin lernte ich malen; bei Professor Funk Landschaften zeichnen und malen, bei Professor Kreutle kupferstechen, Bom Jura zum Schwarzwald. VII. auch etwas radiren und unter Professor Wagner modelliren, kurz, ich war fleißig und bekam verschiedene Preise, Diplome und — Dukaten.

Mit einer Frühlingslandschaft, die mir als Preisaufgabe im Winter aufgetragen war, hatte ich Unglück. Als das Aquarell fertig war, siel es mir aus der Hand, so daß es der Länge und der Breite nach ganz zerrissen war. Ich jammerte darüber. Endlich klebte ich es so gut es gehen wollte, zusammen und schickte es schweren Herzens ab, in der Meinung, umsonst gearbeitet zu haben. Aber das Glück war mir günstig; ich bekam den Preis und dreißig Gulden in Gold dazu. Nun konnte ich eine Woche abkommen und nach Rothenburg an der Tauber reisen mit Professor Austige, ein paar Bildhauern und ein paar Malern, um Studien zu machen. Welch ein Glück! Ich zeichnete dort ungefähr vierzig Städteansichten sauber aus, derweil die Andern tranken; die Zeichnungen wurden öffentlich ausgestellt und Halberger ließ sie in "Neber Land und Meer" erscheinen, wosser ich großes Lob erntete.

Für ein Genrebild, "Am Brunnen" betitelt, erhielt ich die filberne Medaille, leider gab's damals keine goldenen, ich hätte sie auch bekommen, dazu ein Diplom nehft den üblichen fünf Dukaten in Gold, was ein armer Kunstjünger gut brauchen konnte, der den Unterhalt nebenhin noch so verdienen mußte. Doch das war gut so und erhielt mich munter.

Bu Hause in der Wohnung an der Heustraße, die ich mit Freund Hutzel vier Jahre bewohnte, im engen Stübchen, wo wir statt der Stühle nur unsere Kisten zum Sitzen hatten und Jeder sich am Andern vorbeidrücken mußte, malte ich auf dem Wandraum die größeren Bilder: Den Rückzug der Bourbakiarmee nach der Schweiz. Eine außgeführte Kohlenzeichnung besitzt davon Adam Brodbeck zum "Landschäftler" in Liestal, ferner das große Aquarell "Am Brunnen", im Besitz von Sekretär Gärtner in Stuttgart, und Engelein in Del für Karl Hallberger und Anderes, was ich nicht mehr weiß. Hier entstunden die größeren und kleineren Reließ in Gyps, der Kampf um den todten Patroklus, Achileus und Priseus, Odysseus und Polypheme und Anderes mehr.

Wie ich nun zu malen anfing, lehnte sich Hallberger dagegen auf, er wollte mich nur zum Zeichnen unterstützen, um mich in seinem Geschäft behalten zu können. Das war wieder ein neues Hemmiß. Rarl Zanslin.

51

Auf meine Klagen schrieben Direktor Neher von der königlichen Kunstschule und Sekretär Gärtner an Hallberger, er möchte sich für mich um ein Stipendium aus Baselland verwenden, um einmal in gewissem Sinne unabhängig zu werden. Beiläusig gesagt, besuchte ich des Nachtsnoch bis eilf Uhr die Gewerbeschule, um Studien in der Draperie und Perspektive zu machen. Baselland wollte das Stipendium geben, ausnahmsweise für mich, da für die Kunst kein Posten im Staatsbüdget stand, aber es war zu wenig zum Leben und zum Sterben. Ich lehnte das Stipendium ab.

Aus Ludwighafen am Rhein bekam ich gleichzeitig eine größere Summe, für ein Bild zu machen; ich ging hin, um nur von Stuttgart los zu kommen. Ich machte die Aufnahmen, die sich gegenwärtig im Besitz des Herrn Siegle in Stuttgart befinden.

Und nun neuerdings ins Weite. Mit guten Empfehlungen ging's München zu, aber da wurde ich sterbenskrank; es war die ganze Zeit Regenwetter und Schneegestöber, denn es war im November; überhaupt waren die Speisen und Getränke für mich ungesund; ich blieb nur drei Tage dort und machte mich dann wieder fort, nachdem ich mit Mühe und Noth die Kunstschäße mir angesehen, von einem Künstlerschwarm begleitet.

Von München ging es nach Wien; ich fand gute Aufnahme bei dem kaiserlichen Bibliothekar und Historiker Herrn von Lützow, dieser Herr verschaffte mir das Geld zum Leben und öffnete mir die Kunstwerke der Bibliothek, so daß ich ohne Geldhinterlage oder Haftpflicht Werke zum Studium nach Hause nehmen konnte. Hier ging es nun mit Begierde an das Privatstudium. Im Belvedere fand ich die alken Meister und ihre Werke: Dürer und Rubens gesielen mir am meissten, der Eine zart und streng, der Andere groß und breit, dann Remsbrandt mit der wunderbaren Farbe, die Breughel und Andere mehr.

Zwei und ein halbes Jahr blieb ich in Wien. Jeden Tag war ich im Belvedere zwei bis drei Stunden und in der Lichtensteingallerie und am Abend in der Bibliothek in der Annagasse sleißig mit meiner Ausbildung beschäftigt. Ich malte hier wenig, ich beobachtete nur und verglich.

Der blinde Geiger und sein Kind (ein Aquarell im Besitze bes Herr von Lützow), der Frühling im Walde, eine Schlittenpartie, die Schlacht bei Mostar (Türkei) und weniges Andere war Alles, was

Dagegen zeichnete ich viel, ich wurde immer wieder dem ich malte. Holzschnitte zugeführt. Illustrationen wie: Im Garten von Schonbrunn, der St. Niklaus-Abend, Strafenkehrer in Wien, der Prater, die Kesselsticker, die Schlacht bei St. Jakob und Anderes mehr wurden gezeichnet; ich wollte aber durchaus malen; Herr von Lütow sprach deßwegen mit Feuerbach, aber zum Malen kam es wieder nicht. Ich mußte für Hallberger, dem ich für seine Hilfe nicht undankbar fein durfte, vom deutschen Bundesschießen in Stuttgart ein großes Tableau zeichnen. Ich mußte also wieder nach Stuttgart zurück. Nachdem ich meine Arbeit vollendet hatte, ging es nach drei Wochen wieder nach Wien. Ich hoffte nun, endlich ein größeres Bild unter Keuerbach anzufangen, da wurde der Mann krank und starb. Und da war es aus mit der Herrlichkeit! Alles schien sich gegen meine Malerei verschworen zu haben. Wien war mit Keuerbach veröbet, Makart malte mir zu asphaltig und technisch unhaltbar, was nun? Ich wollte etwas anfangen und zeichnete bereits einige Wochen an einem Karton "Karl der Rühne" oder "Die Schlacht bei Murten", ein Bild nach dem Studium der Konftantinsschlacht von Rafael, die mir Herr von Lütow in seinem Vortrage und der Sohn des Aesthetikers Bischer erläuterten und erklärten. Beide Kartons murben aber nicht fertig, da jetzt die Murtenfestzeit mich auf neuen Arbeitsweg brachte. Eines Tages kam ein Telegramm aus Bern an mich, als ich gerade von Professor Dr. Stricker aus dem allgemeinen Krankenhause heim kam, wo ich für ein wissenschaftliches Werk gezeichnet hatte. Das Telegramm hieß mich bringend nach Bern zu kommen. Was nun machen? Der Auftrag war ehrenvoll und machte mich etwas bekannter. Gern ging ich und gerne blieb ich, da ich jetzt etwas malen wollte. Doch die Aufforderungen von Bern wurden wieder dringender, ja die Buchhändler Schmid und Aplograph Buri schickten mir eine Anweisung von hundert Franken an ein Bankhaus, sollte etwa das Geld zum Reisen fehlen. Und da war's entschieden, ich ging. Ich nahm von meinen lieben Freunden Frank, Balbinger, Eckstein, Reppler, Pfründer, Hadlander, Sohn des Schriftstellers, und Knapp Abschied, schmerzlich auf Rimmerwiedersehen. Die Guten waren wegen mir nach Wien gekommen, ich vermisse sie jetzt noch. Herr von Lütsow wehrte sich energisch gegen die Abreise, doch es nütte nichts.

Ich ging und dampfte der Heimath zu. Hoch schlug mein Herz,

als ich nach 6½ Jahren der Trennung die Berge der Schweiz wieder sah. Wohl war ich ein paar mal in die Schweiz gekommen, um für "Neber Land und Meer" den Gotthard zu zeichnen, in Appenzell die Landsgemeinde, in St. Gallen das Schützenfest, aber nun zog's mich nach Hause. Hoch ging der Bodensee, das Schiff schwankte und



Karl Jauslin.

schaukelte furchtbar, so daß mich der Kapitän hinuntergehen hieß; aber ich ging nicht, sondern sagte dem Kapitän, er solle mich andinden, wenn er glaube, daß es mich über Bord nehme. Er ließ mich gehen, und ich sah die Heimatherde näher und näher kommen. Nach langer Jahrt hieß es: Hie Bern', hie Murten! Sosort ging es an die Arbeit des Murtner Fest-Albums. Für die Herren G. Roux und Bachelin war es der Arbeit zu viel und sie ging nicht rasch

genug vorwärts, und so mußte ich einspringen. Es war die allerhöchste Zeit; ein Album von 9 Meter Länge sollte gemacht, komponirt und auf Holz gezeichnet werden. Ich wagte es, ging frisch an die Arbeit und brachte sie zur rechten Zeit noch fertig. Nach dem wunderschönen Murtenfeste malten Herr Rour und ich das große Murtenfest-Album in Aquarell, vierzig Blatt. Diese Arbeit nahm viel Zeit weg.

Nachher zeichnete ich Illustrationen für die Schweizergeschichte in Bilbern, den Krieg von 1870, die Schlacht bei St. Jakob, Karl der Kühne von Grandson bis Nancy, die Malserhaide mit Wala zc. Für Buri's "Almanach" machte ich mit Karl Brünner in Basel viele Bilder, bis zulett mir die Arbeit allein überblieb.

Doch wurde aber jett endlich gemalt, zuerst Kohlenzeichnungen für Herrn Brüftlein, Partikular in Mülhausen: Der Kürassierangriff bei Wörth, Pfahlbauer im Walde, die Wassernire und ein Ritterleben.

Aquarelle wurden von mir gemalt: Hagen und Bolker; Hagen und die Wasserfrauen; Hagen und die Wasserfrauen (gemalte Kohlenzeichnung); Psahlbauer und seine Liebe, Mondschein-Seebild (groß); Der letzte Ramsteiner (groß); Die ersten Berwundeten von Wörth in Straßburg; Kürassiere bei Wörth (Kampfbild); Kürassiere auf dem Schlachtselde; Tambourmajor und Marketenderin; Schloß Virseck (gemalte Kohlenzeichnung); Gegend von Birseck (Abendbild); Baster Familienleben von Emma Kron (34 Bilder in Uquarell und Federzeichnung).

Für Herrn Haurez in Mülhausen: Zwanzig kleine Aquarelle (Trachtenbilder verschiedener Gruppen). Hir den großen Bekner Umzug 160 Kostümbilder, die künstlerischen Werth haben; der Schweizerzesang an der Beresina (verkauft in Bern); Hagen vor dem Saal (verkauft); Landsknecht und Dame (gemalte Kohlenzeichnung); eine Schützengilde, Aquarell an Kunsthändler Schmid in Bern; als Holzschnitt das Gleiche in der Leipziger "Illustrirten Zeitung"; Tanzende Landsknechte; Der letzte Kamsteiner; Basler Schlittenpartie; Berner Umzug; (alle für die "Illustrirte Zeitung"); Exerzierende Mönche (Aquarell nach London verkauft); Neiterbild in Aquarell (Propst in Bern); Bürsch am Stanzerhorn 1798 (Delbild, groß), zu Hause; Würsch, das Gleiche (Kohlenzeichnung), an Statthalter Häring in Arlesheim, nun im Besitz von Fr. Log-Herport in Basel; Exerzierende Mönche (Karton), an Häring, Statthalter; Schönbrunn mit Napoleon (Aquarell), Häring, Statthalter; Schönbrunn (gemalte Kohlenzeichsein)

nung), Benno Schwabe in Bafel; Hans Baldmann im Gefängniß (Aquarell), Besitzer Herr A. Brodbeck zum "Landschäftler" in Lieftal; Ein Berner Miliz (Delbild); Baffernire (Delbild); Schlacht bei St. Ratob (Aguarell, groß); Die Schweizer an der Berefing (Aguarell, groß); Hilarius und Hillonome aus dem Centaurenkampf; Willibald Pyrkheimer und die Kinder als Graseffer 1499 (Aguarell); Aeneas und Dido; Erzählung der Zerftörung von Troja (Aguarell); Napoleon auf St. Helena (große, gemalte Kohlenzeichnung); Hans Waldmann im Gefängniß (gemalte Rohlenzeichnung); Waffernixe am Felsen (Aguarell); Karl ber Kühne und Jolanda (Kohlenzeichnung gemalt); Rapoleons Flucht aus Rugland (Aquarell); Rapoleons Rückzug aus Rußland (Delbild); Baffernire (Delbild); Der rothe Schweizer und die Marketenderin (Aguarell); Die rothen Schweizer beden ben Rückzug aus Rugland 1812 (Aguarell); Die rothen Schweizer retten ihre Kameraden (1812); Promethens (Aguarell); Der Rachegeift auf den Trümmern von Karthago 2c.

Neben diesen Malereien zeichnete ich verschiedene Umzüge historischen Inhalts: Den großen historischen Umzug der Berner (1882); den Einzug Kaiser Ferdinand I. in Rheinselden (1885); den Schaffshauser (1885); die Baster Karolinenfrage (1886); das Klein-Baster Jugendsest (1883); das Sechseläuten Zürich (1888); der Murtner Festzug (1876); das Sempacher Album und einige Baster Fastnachtzüge noch dazu gerechnet.

Es entstand die Schweizergeschichte in Bilbern, 65 Blatt. Von Lithograph Künzli in Zürich hatte ich den Auftrag, die Wilhelm Tell-Geschichte und Schweizerschlachten nach meiner Wahl zu malen, nebst einem Generalstabsbild, Alles in Aquarell für die Zwecke der Lithographie. Wan will damit die schlechten Bilder von den Wänden bringen und das ist recht. Das Bild vom "schweizerischen Landsturm" hilft dazu. Daneben machte ich Zeichnungen für die Leipziger "Flustrirte Zeitung" und für "Ueber Land und Meer", wenn etwas Wichtiges in der Schweiz vorsiel; so kam ich auch zur Gottharderöffnung nach Mailand, wo ich mir die Kunstschäfte ansah; ferner zeichnete ich das Winzerfest in Beveh, die Sempacherschlacht und Anderes mehr, namentlich die Flustrationen zur Sempacherschlacht und Anderes mehr, namentlich die Flustrationen zur Sempacherschlacht und Anderes mehr, namentlich die Flustrationen zur Sempacherschlacht und Kaberschlicht, für die Wäselserzeichnung, und die Bilder zum Aarauer Kadettensest.

3ch fonnte noch Bieles ermagnen, doch ich will fchließen.

## Das Saus Bally in Schönenwerd.

Bon G. M.

m Eisenbahncoupé, auf der Strecke Aarau-Olten, kann man häufig, sobald der Zug sich der Station Schönenwerd nähert, beim Ausblick auf die großartigen Park- und Industrieanlagen verwunderte und bewundernde Ausrufe hören: Was ist das? Wen gehört das? Der einzige Name Bally genügt gewöhnlich zur Auftlärung, denn den meisten Reisenden verbindet sich mit demselben sofort auch der Gedanke an das große Weltgeschäft, welches in der Schuhindustrie auf dem Weltmarkte in erstem Kange steht und welchem Schönenwerd verdankt, daß es ein so schwacker Ort geworden ist. Die moderne Entwicklung der Ortschaft hängt nämlich eng zussammen mit derzenigen der Industrie, während Ursprung und historische Bedeutung mit dem Stifte verknüpft sind.

Auch über dem Ursprung von Schönenwerd liegt das vielberufene Dunkel des Mittelalters, welches eine aus dem Jahre 778 stammende Urkunde nur mäßig erhellt. Ein Testament des Remigius, Bischof von Straßburg, welches in modernisirter Abschrift vorhanden ist, während das Original, wenn es überhaupt noch existirt, sich in Straßburg befinden muß, — dasselbe ist sehr wahrscheinlich durch den in Folge des Bombardements verursachten Brand der Stadtbibliothek zu Grunde gegangen, — fest die hl. Maria zur Universalerbin ein, und schenkt ihr unter Anderm auch, "in einem andern Dorf im Aargau gelegen, das Klösterlein, so "Werth" genannt wird, ob dem Aarfluß zu Ende Grezenbach, eine Infel, welches ich von Bischof Rapertus und seinen Brübern Erulfus und Cundbertus, vermög Zeugen und Uebergab zu einem Eigenthum erhalten hab. Dieses Klösterlein schenke ich dir also, heilige Maria, meiner Erbin, mit all' seiner Solidität und Integrität, mit den Kirchen, Häusern und Zubehörde, mit den Höfen und dem Erdreich, mit den Leibeigenen, Feldern, Wiesen, Wald, Weingärten, Mühlen, Waffer und Wafferabfällen und alles bewegliche und unbewegliche, was ich da heut besitzen mag, und will auch, daß unsere Aleriker und Chorherren daselbst davon einstweilen einen jährlichen Zins, 20 solidos in Silber, als Almojen erhalten follen, damit es fie mehr freye, Gott und Maria Tag und Nacht zu dienen und Gott für uns zu bitten."

"Werd" oder "Wörth" bedeutet Insel, auch Halbinsel. Während der felsige, fünstlich abgestachte Hügel, auf dem die heutige Stiftskirche steht, durch ein halbes Dorf von den Wassern der Aare getrennt ist, war er damals jedenfalls von denselben umspült. Die ganze Thalformation weist darauf, daß einst die Aare ein weit ausgebreitetes Bett besaß, und wenn auch jene Urkunde mit dem Namen Wörth uns nicht darauf ausmerksam machte, so ließen uns darüber die Zeichen keinen Zweisel, welche das Wasser selbst am Fuße des genannten selssigen Vorsprunges zurückgelassen hat, dieweil in jenen dunklen Zeiten noch keine solothurnischen Bezirksförster der Aare zu wehren und zu dämmen hatten.

Fast 300 Rahre lang berichtet feine Urkunde mehr vom Klösterlein Wörth, bis es plotflich in Schriften des 12. Jahrhunderts als ein Rollegiatstift ericheint, welches im Bunde mit dem auf dem anbern Ufer ber Nare hausenden Grafengeschlechte die ganze Umgegend beherrichte. Zuerft wohnten dort die Grafen von Goston, bann die Falkenfteiner. Giner berfelben, Johann, Graf von Falkenftein, liegt in ber Schönenwerder Stiftsfirche begraben, wovon ein intereffantes Denkmal mit folgender Inschrift Runde gibt: "Anno dm. MCCCCXXVII (1427) hab ich hans von valkenstein gaugraf im Aargouv dis grab gebouet got ze lob und mir und minen vordern ze heil." Trotbem man in jenen Zeiten allfällige Rulturfehben nicht nur mit papierenen Maigeseten und tonenden Centrumsreden, fondern gemäß der Raubheit der Sitten von beiden Seiten oft mit währschaften Langen und zweihändigen Schwertern auszusechten pflegte, standen zur Abwechslung, wie heute, Thron und Altar manchmal wieder auf bestem Fuße zu einander. In der Mitte des 14. Jahrhunderts ging das Stift als Afterleben (vom Herzog von Defterreich) auf die Freiherren von Goston und von diesen auf die Grafen von Falkenstein über. Die Ortschaft war vollständig vom Stifte abhängig, in ihren äußern Lebensbedingungen fomohl, als auch in politischer Beziehung. Für das lettere führen wir als Beleg nur die Thatfache an, daß noch im vorigen Sahrhundert der Propft des Stiftes Leodegar zugleich Gemeindeammann war, und die Gemeinde fich im Korridor

ber Propstei versammeln mußte. Solch' geistliche Bevormundung mag einst gut und durch innere und außere Grunde gerechtfertigt gewesen fein, und zweifellos hat das Stift St. Leodegar wie alle ähnlichen geiftlichen Institute zu Zeiten fich große Berdienfte erworben um Urbarmachung des Landes und Kultivirung seiner Bewohner, aber in eine neue Zeit hinein taugten Reudal- und Stiftsherrlichkeit nicht mehr. Die Falkensteiner erlagen schon in der Mitte des 15. Jahrhunderts bem Anfturm des freien Bürgerthums von Solothurn und Bern. Freilich, indem jene Städte selbst zum Patriziat verknöcherten, herrschten anädige Herren und Landvögte über's Niederamt, und der gewöhnliche Mann mag wohl vom Unterschied zwischen Grafenherrschaft und landvögtlicher Regierung nicht viel gemerkt haben. Hüben und brüben aber, jenseits und diesseits der Aare pflegte man jetzt durchweg gute Nachbarschaft, denn auf beiden Sitzen, dem weltlichen und dem geist= lichen, jagen oft Verwandte und Bekannte aus dem folothurnischen Batriziat, jo daß ein freundschaftlich geselliger Berkehr zwischen Schloß und Stift, zwischen bem gestrengen Landvogt und Ihrer propstlichen Gnaden trot mangelnder Aarenbrude nicht ausgeschlossen war.

Beim Einbruch der Franzosen brach aber die Landvogteiherrlichkeit zusammen und trot versuchter Reaktion konnte fie es zu keinem erfreulichen Gedeihen mehr bringen: Das Jahr 1830 schenkte dem Solothurnischen Bolke für immer sein Selbstbestimmungsrecht. Das Stift hielt sich noch einige Sahrzehnte, wies aber schon in den Bierziger Jahren bedenkliche Zeichen von marasmus senilis, von zunehmender Altersschwäche auf. Ein Kanonikat nach dem andern löste sich ab und wurde felbständige Pfarrei, d. h. die betreffenden Chorherren und Rapläne zogen dem Bespern und Horafingen die weltpriesterliche Thätigkeit vor und wirkten zum Teil segensreich als Pfarrer der umliegenben Gemeinden. Diese Revrganisation des Stiftes verfolgte nachdrucklich besonders Chorherr Denzler, der felbst der erste Pfarrer der neugegründeten Pfarrei Nieder-Bösgen wurde. Aehnlich entstanden die Pfarreien Rothader-Waltersmyl, Grezenbach und Schönenwerd. löste sich allmälig bas Stift felbst auf und als es ber Rulturkampf hinwegfegte, wurden ihm nicht viel Thränen nachgeweint und auch Wiederherstellungsgelüste sind noch nicht zu Tage getreten, indem die ecclesia militans felber einzusehen icheint, daß fie ihre Soldaten beffer verwenden fann.

Schönenwerd selbst verdankt seine moderne Entwicklung durchweg seiner Industrie. Der erste Begründer derselben war Jost Brun aus dem Kanton Luzern, welcher Strümpse fabrizirte, aus welcher Industrie sich die Trikotbranche entwickelte, welche jetzt unter der Firma Siebenmann-Brun u. Komp. in großem Maßstabe in neuen Fabrikgebäuden mit zahlreichen Maschinen betrieben wird. Nach Jost Brun führte Mitte der Zwanziger Jahre Peter Bally die Bandsabrikation ein, welche heute durch die Firma Gebrüder Bally als blühendes Geschäft weiter betrieben wird. Ganz modernen Ursprungs ist eine chemische Fabrik, den Herren Erzinger und Amsler gehörend.

Mit der Schönenwerder Industrie ist der Name Bally unzertrennbar verbunden und die Geschichte dieser Familie und der mit ihrem Namen verbundenen industriellen Thätigkeit ist so interessant,

daß fie nicht übergangen werden barf.

Im Jahre 1778 kam eine kleine Schaar Maurer von Feldkirch her nach Aarau, um dort Arbeit zu suchen, welche sie auch bei dem Fabrikanten Rudolf Meyer, der eben eine Bandsabrik baute, erhielten. Unter diesen Arbeitern war ein kräftiger, skämmiger Mann, Namens Franz Ulrich Bally von Obersaren bei Feldkirch, dessen ehrenhafter und offener Charakter, scharfe Intelligenz und entschiedene Energie ihm sofort die Sympathien Meyer's gewannen. Als nun nach ihrer Gewohnheit diese Arbeiter im Herbste wieder in ihre Heimath zurückzukehren gedachten, bestimmte Meyer, der nicht nur ein großer Industrieller, sondern ein wahrhafter Menschenfreund war, mehrere derzielben, unter ihnen natürlich auch den genannten Franz Ulrich Bally, auf ihren mühsamen Beruf zu verzichten und sich dem Berkaufe seiner Artikel, bestehend in Bändern und Merceriewaaren, zu widmen.

Nach einigen Jahren baute sich Franz Ulrich Bally in Schönenwerd ein bescheidenes Häuschen — wir können es die Wiege der Familie Bally nennen — und heirathete eine Tochter des Ortes, welcher Ehe eine Tochter und vier Söhne entsprossen. Durch diese Niederlassung in Schönenwerd wurde Franz Ulrich Bally der Begründer der geschäftlichen, während, wie wir sehen werden, sein ältester Sohn Beter die industrielle Entwicklung anbahnte.

Peter Bally, geb. den 12. Februar 1783, trat früh in die Meyer'sche Fabrif in Aarau ein, wo er sich durch seinen Gifer und seine Intelligens die Zufriedenheit und das Wohlwollen seines Pringi-

pales in der Weise erwarb, daß dieser nicht nur für seine geschäftliche Ausbildung sorgte, sondern ihm auch eine gute Erziehung angedeihen ließ. Lange Zeit bekleidete Beter den Posten eines Kommis in der Bandsabrik, bis er durch seinen Bater, der das Alter heran-



Stammhaus.

nahen fühlte, bestimmt wurde, bessen kleines Geschäft zu übernehmen und weiter zu führen. So gründete er im Jahre 1815 mit seinem Bruder Nikolaus ein Merceriegeschäft unter der Firma: Franz Ulrich Bally, Söhne, und im Jahre 1823 die noch heute blühende Bandsabrikation, welche er im Jahre 1835 auch in Säckingen einsührte. Damit verband er 1841 die Fabrikation von elastischen Hosenträgern, welche 1847 von seinen jüngeren Söhnen, Karl Franz Bally, dem jezigen Chef des Hauses Bally, und Friedrich Bally übernommen wurde. Auf einer Geschäftsreise nach Paris (1850) hörte Karl Franz Bally ganz zufällig von der Bedeutung der Pariser Schuhfabrikation, einer Industrie, mit welcher die französische Metropole damals noch allein daskand. Die ungeheure Wichtigkeit dieser Industrie leuchtete ihm sosort ein, so daß er den Entschluß faßte, sie in die Schweiz einzuführen. Alls er kurze Zeit nachher in Zürich bei

einem seiner Geschäftsfreunde für Schuhwaaren bestimmte Elastiquegewebe englischen Ursprungs sah, nahm er sich vor, deren Fabrikation ebenfalls einzusühren, um sie dann mit der Schuhfabrik, welche vorläufig nur in seinem Geiste existirte, zu verbinden. Im Jahre 1851



Frang Bally.

begründete er nun wirklich die beiden Industrien, die Schuh- und Elastiquefabrikation in Schönenwerd, obwohl ihm damals alles für die Schuhindustrie Nöthige noch fehlte. Werksten, Werkzeug und Masschinen mußten erst geschaffen, Arbeiter und Arbeiterinnen erst einsgelernt, Meister und Aufseher herangebildet werden. Das waren Schwierigkeiten, wie sie nur eine mit nie ermüdender Willenskraft ge-

paarte Intelligenz überwinden konnte. Zunächst wurden Arbeiter und Meifter herangebilbet, für das Nähen ber Schäfte murben Rahmaichinen erworben und 1853 die erste Fabrit erbaut, welche nach und nach vergrößert wurde. Im Jahre 1857 begann bas allmälig fich ausbehnenbe Beichäft feine erften Beziehungen mit Gubamerita angufnüpfen, bann wurde auch an der Aare eine große Fabrit gebaut und ihr durch einen Ranal die nöthige Bafferfraft für den mechanischen Betrieb zugeführt. 11m ihren Geschäftstreis beffer beherrichen zu fonnen, grundete die Firma Zweigniederlaffungen in Monte-Bideo, Buenos-Apres, Baris und London, welche fich in ihrer Zweckbestimmung wesentlich unterscheiben. Die beiden Zweigniederlaffungen in Monte-Bideo und Buenos-Unres beschäftigen fich mit dem Berkaufe der Brobutte des Sauptgeschäftes in Schönenwerd und mit Ginfuhr vieler anderer Artitel, welche von dort aus nach den verschiedenen Candern Subamerifa's weiter fpedirt werden. Das Zweiggeschäft in Baris ift ein Kommissionsgeschäft, welches ben Antauf von Baaren für ben Export, besonders nach Sudamerita besorgt, und für das Haupthaus in Schönenwerd Auftrage entgegennimmt. Die Suffurfale in London beschäftigt fich einzig mit dem Berkauf der in Schönenwerd fabrigirten Artifel und zwar für England, Auftralien und die englischen Rolonien. Außer diefen angeführten Zweigniederlaffungen hat das Saus C. F. Bally faft überall Bertretungen etablirt, fo in Samburg, Wien, Berlin, Beirut, Liffabon, Barcelona, Marfeille, Butareft, Smyrna, Konstantinopel, Alexandria, Kairo, Madrid, Brüffel 2c.

Zur Leitung eines solchen, immer mehr sich ausdehnenden und immer komplizirter werdenden Mechanismus gehört vor allem eine bis in's Kleinste genau durchgeführte Organisation. An der Spige der Hauptleitung steht Franz Bally; die beiden Judustriezweige, Schuhund Elastiquesabrikation, werden durch die beiden Söhne geleitet und zwar die erstere durch Eduard Bally, die letztere durch Arthur Bally.

\* \*

Um uns eine Borstellung von der planmäßigen Organisation der verschiedenen Magazine, der Fabriklokale u. s. w. machen zu können, versuchen wir einen Rundgang durch das Etablissement C. F. Bally. Zunächst dem Bahnhofe besindet sich das Lagerhaus, mit der Bahn

und den Schuhmagazinen durch besondere Schienengeleise verbunden. Hier finden sich die verschiedenen Lagerräume für die Sohlens, Futters und Oberleder, für Baumwolltücher, Leinwand, Wolls und Seidensstoffe, Bänder, Struppen, Knöpse, Oesen, Schnallen, Persen, Faden 2c. 2c. für Papiers und Kartendeckel 2c. 2c. Diese Waarenräume stehen unter einer besondern Direktion, welche gleichzeitig die Aufträge der verschiedenen Artikel besorgt.

Was nun die Fabrikanlagen in Schönenwerd betrifft, find die felben in zwei Gruppen vertheilt; die erstere, an der Landstraße oben im Dorfe gelegen, nahm ihren Aufang im Jahre 1854 und vergrößerte



Schäfte=Fabrif.

sich nach und nach systematisch. In derselben besinden sich das Central-Büreau für die Fabrikation, ferner verschiedene Fergereien für Schäfte, Einfassen von Schuhwaaren, für Maschen, Duasten, Broberieen und für fertige Schuhwaaren, eine Lederzurichterei, Ateliers für das Zuschneiden von Leder und Stoffen und schließlich die mechanisch betriebene Schäfte-Näherei mit ca. 300 Nähmaschinen nebst vielen andern Hilfsmaschinen. Die ganze Anlage hat elektrisches Licht und elektrischen Betrieb.

Auf der andern Seite der Bahnhofstation befindet sich die zweite Gruppe und zwar direkte gegenüber des vorher erwähnten Lagerhauses die hübsch disponirte Clastique-Jabrik, deren Erzeugnisse in Folge ihrer vorzüglichen Qualität einen wohlverdieuten Beltruf erlangt haben und neben der eigenen Berwendung nach allen Erdtheilen versandt werden.

In unmittelbarer Nähe der Clastiquesabrik funktionirt in einem Sheddau die mechanische Schuhfabrik und ihre verschiedenen Ateliers für das Ausstanzen des Leders zu Sohlen und für die Herstellung von Absätzen. Hier wird all' das, was als Leder, Stoffwaare, Elastique, Struppe, Dese, Schwille 2c. 2c. ein zweckloses Ginzeldasein



Elaftiquefabrit. Mechanische Schuhfabrit. Schuhmagazine.

führt, zu einem organischen Ganzen vereinigt, seiner Mission als Schuh entgegenharrend, sei es, um von einem eleganten Dandy auf den Pariser Boulevards, am La Plata, oder in Sidney nachlässig über's geduldige Pflaster geschleppt zu werden, sei es, um in allerelegantester Form das zarte Füßchen einer egyptischen Haremsdame zu zieren. Um solch' gewiß beneidenswerthen Zweck zu erreichen, gehen aber diese Rohmaterialien einen langen Weg, bis sie als fertige Waare in's Lagermagazin gelangen. Da wird daran geschnitten, gestochen, ges

stanzt, herumgezogen, gezwiett, gerieben, geflopft, geglättet, polirt, fast scheint es, als sollte kein einziges Molekul unverlett bleiben — und zuletzt geht aus all' diesen Brüfungen der fertige Schuh hervor, gerade wie der feste Charafter aus des Lebens Stürmen. In meiner Jugendzeit hatte ich oft Gelegenheit, das Entstehen eines Schubes zu verfolgen, indem damals in meinem Beimathsstädtchen fast jede Familie, fofern fie auch nur einige Buben gablte, welche fich bestrebten, bas Schuhwerk den Weg alles Leders gehen zu laffen, den Schuhmacher in's Haus "auf die Stör" nahm. Da wurde das Leder gewäffert, dann auf einem großen Riefelftein geflopft, daß die gange Rachbarschaft über ben Besuch nicht im Zweifel sein konnte, dann bedächtig beschnitten und wieder geklopft. Das ging so bis zum 3'Mini, bis endlich das eigentliche Werk seinen Anfang nehmen konnte, das dann auch mit entsprechender, bedächtiger Sicherheit zu Ende geführt wurde. Grad fo geht es im Etabliffement Bally, nur etwas geschwinder, benn damit über 4000 Baar Schuhe per Tag fir und fertig bafteben fönnen, muß es unbedingt geschwinder geben.

In verschiedenen Sektionen werden die Schuhwaaren verarbeitet; vorerst die einzelnen Bestandtheile wie Sohlen, Brandsohlen, Contressorts und Absätze vorbereitet, die Schäfte auf die Leisten gebracht, nachher auf Spezialmaschinen die Sohlen aufgenäht, aufgeschraubt oder aufgeschwillt, die Absätze ebenfalls auf Waschinen mit Stiften auf die Sohle beselftigt, abgefraist, polirt, hierauf die Sohlen geglättet, abgeglast und schließlich fertig ausgeputzt. Wenn so ein Schuh fühlenkönnte!

Da er endlich, nachdem er durch so viele Maschinen hindurchgequält worden ist, in fertiger Daseinsschöne selbstbewußt auf einem Tische
liegt, muß es ihm gar zu Muthe sein, wie einem Bauernburschen, der
durch einen Schwarm von eisersüchtigen Nachtbuben sich zu seinem
Liedchen durchgeprügelt hat. Denn wie dieser erst im minnigstillen Kämmerlein zum glücklichen Selbstbewußtsein gelangt, daß er noch
nicht ganz todt sei, so entsührt auch den gehetzten Schuh ein dunkler,
unterirdischer Schienenstrang in die stille Beschaulichkeit des Schuhwaarenlagers, wo wohlgeordnet Pärlein sür Pärlein künstigem,
pflastertretendem, weltdurchschreitendem Dasein entgegenträumt. Was
träumen sie wohl! Wie der Eine sein ganzes kothurniges Dasein in
Schmutz und Staub verbringen muß, während der andere seiner Leb-



Atelier ber mechanifden Soubfabrit.

tag sich in weichen Teppichen mollig verstecken kann; wie den Einen gefühllos ein roher Stiefelzieher anpackt, während der Andere von zarten Rosensingern sanft umfaßt wird. . . . . Es lenkt halt versichieden das Schicksal die Welt.

Mit den Hauptfabriken, welche wir durchwandelten, sind zahlreiche Hilfswerkstätten verbunden. Dieweil der eidgenössische Normalschuh nicht für die ganze Welt paßt, so gestaltet sich vor allem die Leistsfabrikation zu einem sehr wichtigen und auch schwierigen Fabrikationszweig, welchen das Haus Bally selbst an die Hand genommen hat, um stets seine eigenen Modelle zu haben. — In der Schreinerei werden nicht blos einsache Arbeiten für den Fabrikationsbedarf ausgeführt, sondern alles Mögliche aus diesem Berufszweige, sogar Musterschulbänke nach theilweise eigenem System, mit welchen angelegentlich des Schulhausbaues die Firma C. F. Bally die Gemeinde Schönenwerd besichenkte, wie auch Kirchenstühle, welche die Schönenwerder Stiftskirche ebenfalls ihrem hochherzigen Renovator verdankt.

Eine großartig angelegte Maschinenfabrik und Reparaturwerkstätte und eine Werkstätte für Feinmechanik sorgen für die nöthigen Maschinen und Werkzeuge und deren Unterhalt und ein Kartonnagegeschäft stellt elegante Schachteln und dergleichen her. Das nöthige Licht liefert die Gaskabrik und in noch hellerer Qualität der Dynamo, welcher die Kraft des in einem Kanal abgezapsten Aarewassers in elektrisches Licht und jenseits der Aare, in der Fabriksilale Gösgen in sausende, dreshende, schwingende, stoßende Bewegung verwandelt.

Das Geschäft Bally beschäftigt in Schönenwerd und seinen Fisialen Gösgen, Narau, Gränichen, Klingnau und Schöftland über 2600 Arbeiter, für deren physisches, moralisches und intellektuelles Wohl die Arbeitgeber in humanster Beise besorgt sind. Im Jahre 1868 wurden die ersten Arbeiterwohnhäuser, 15 an der Zahl, gebaut, die mit der Zeit vollständig Eigenthum ihrer Bewohner geworden sind. Ein Arbeiterkosthaus verschafft den Arbeitern ein billiges und gutes Mittagessen. Ein durch die Arbeiter und Angestellten gegründeter Konsumverein weist sehr gute Resultate in jeder Beziehung auf; eine Ersparnißkasse, beweist, wie ebenso wohlthätig als nöthig das Institut ist. Eine Krankenunterstüßungskasse wird vom Hause mit namhaften

Beiträgen subventionirt. Eine gut eingerichtete Badeanstalt bietet billige Gelegenheit, diesem so nothwendigen Zweige der Gesundheitspslege gebührende Ausmerksamkeit zu schenken, und ein Fröbel'icher Kindergarten dient zur Unterbringung der noch nicht schulpslichtigen Kinder und bereitet dieselben auf den eigentlichen Schulunterricht vor. Der



Bu ben "Drei Tannen".

Berein junger Kaufleute ermöglicht seinen Mitgliedern das Studium fremder Sprachen und der Handelswissenschaften, eine Lesegesellschaft bietet Zeitungs- und Bücherleftüre, wie auch durch Vorträge Gelegenheit zur geistigen Fortbildung gegeben ist, und eine Bolks- und Jugendsbibliothek erweitert den Kreis dieser geistigen Bestrebungen auf die ganze Umgebung.

Um unsere Darstellung zu vervollständigen, erwähnen wir noch den großen Aarefanal und ben prächtigen Part, ber Zebermannn offen fteht, mit seinen mannigfaltigen Bald- und Bafferanlagen, welch' letstere gerade jest wieder in großartig interessanter Weise erweitert werden, fo daß fie zweifellos in ihrer Art zum Schönsten gehören werden, was man in diefer hinficht in der Schweiz feben kann. Etwas unterhalb Grezenbach zweigt ber Kanal von der durch einen mächtigen Steindamm geschwellten Nare ab, um bann ziemlich parallel zum Strom den Kabrifanlagen zugeleitet zu werden. Bu beiden Seiten feines Laufes, einerseits vom Eisenbahndamm ber Centralbahn, andrerfeits von der Aare begrenzt, dehnen fich die prächtigften Anlagen aus. Rechts vom Kanal, dem Bahndamm entlang, wandern wir durch lauichige Schattengange an den verschiedenartigften Bafferanlagen vorbei, überichreiten bann ben Ranal auf einer eifernen Brude und gelangen zu ben erft in letter Zeit neu angelegten Partien. Zwischen Kanal und Nare breitet fich eine weite feeartige Bafferanlage aus, mit Buchten, Inselden und Brücken. Unser Interesse nimmt vor Allem eine fast graubistorische Reminiscenz in Anspruch, denn eine getreu nach dem mustergültigen Modell bes Herrn Dr. Ferdinand Reller in Zürich angelegte Pfahlbautenanlage zaubert uns die älteste Bergangenheit unferes Landes vor Augen. Welcher Gegenfat! Sier ein Bild jener Menschheit, welche, auf dem festen Land sich nicht sicher fühlend, in die einsamen Seen hinausflüchtete, bort eine Ortichaft, wo industrielles Leben mächtig pulfirt; da draußen die schilfbedeckten, denkbarft einfachen Butten der helvetischen Ureinwohner und nicht weit davon die machtigen Kabrikanlagen eines Beltgeschäftes. Den Uebergang von der helvetischen Bergangenheit zur Neuzeit scheint eine einfache, auf wasserbefpultem Borfprunge angelegte Waldfapelle vermitteln zu wollen, indem fie an jene Zeit erinnert, wo auch in Schönenwerd, "auf einer Infel, Werd genannt," eine firchliche Anfiedelung im Kreuze das Feldzeichen einer neuen Kultur aufpflanzte.

Das Alles ist umrahmt von reizenden Wasserpartien; hier winkt uns eine Felsengrotte zu kühlender Ruhe, dort ein Pavillon zum erfreulichen Ueberblick, der wirklich dem Auge viel Interessantes und Schönes bietet. Bor uns der glatte Wasserspiegel, die sanst geschwungenen Uferlinien, die prächtigen Parkanlagen, die rauschende Aare, drüben der romantische Thurm der Falkensteiner Herrenburg und das proper vision: L'universationale, adoptimission dann des Fillings des Junes. Sin de dimensionaleur und mis dem Surm des Allings fid demonstration des grands from des dell'object demonstration des des Junes des Germanies des Germanies des des Germanies des Germanies des des Germanies des



Smidt von Odinanisch.

Se siche Charmadhing einen Industrie, weiche wer weichig Jahren in der Schweis nach gang underkannt war, und der weichtering Eindag, den die Amiliarung und Ansdehnung derer Industrie und Schünenwerd und delen Ungedung ausbilde, dann besweises und deren die Andabe ikusteile nachen das die Stichnet Schünenwerde wer die Jahren ist Naufer geber nachen der die Verma E. J. Smith allein deren nacht als die dasse und die Beweiterung führ weite als verduppeite. Auch die gange Ungebung beimest von dem Sepen der Schönenwerder

Industrie reichlich ein. Nieder-Gösgen, Erlinsbach, Stüßlingen, Lostorf, Wöschnau-Eggenberg, Däniken, Rothacker, Entfelden, Kölliken
zählen gewissermaßen zum "Industriekreis Schönenwerb".

Die Ortschaft selbst hat ein stattliches, theilweise elegantes Gepräge. Die ganze noch vor fünfzig Jahren fast unbewohnte Thal sohle ist jetzt mit Fabrik und Wohngebäuden überdeckt. Auch der Landstraße entlang gegen Ost und West stehen Fabriken, Wohnhäuser und prächtige Billen, am Westende des Dorfes zwei lange Reihen Arbeiterhäuser, dann die prächtige "Billa Jurablick" im italienischen und eine gegenüber liegende Häusergruppe im englischen Styl.



Billa Jurablid.

Als Perlen der Ortschaft nennen wir die letztes Jahr renovirte Stiftsfirche und das neue Schulhaus. Die Renovation der Stiftsfirche, welche Eigenthum der christ-katholischen Kirchgemeinde ist, ließ deren Präsident, Herr C. F. Bally, auf seine Kosten in kunstsinniger Weise und mit vollem Verständnisse für das religiöse Bedürfniß ausführen. Die Kirche ist im Renaissancestyl gehalten. Die von hübsch marmorirten Säulen getragenen Decken, sowie die Seitenwände sind mit einfachen, in edlen Formen gehaltenen Stukkaturen geziert, welche

durch die zart angehauchte Bergoldung sich jest erst so recht lebendig vom Untergrunde abheben. Meisterwerke der Holzschnitzlerei sind Hochaltar und Kanzel, setztere geradezu eine kirchliche Sehenswürdigkeit ersten Ranges. Der Hauptaltar im Rococcosthl mit reich vergoldeter Schnitzerei wirkt großartig, die Kanzel mit ihrer Natursarbe beruhigend.



Stiftsfirche.

Links vom Hochaltar ist die sogenannte Falkensteinkapelle mit dem Eingangs berührten, sehr interessanten und ebenfalls renovirten Grabbenkmal des Hans von Falkenstein; auf der andern Seite die Taufkapelle. Eine lange Stiege führt hinauf zur "Muttergotteskapelle", wo der Altar mit der hl. Jungfrau ebenfalls renovirt worden ist.

Dieses Bild soll zur Reformationszeit zu Bern in die Aare geworsen worden und dann hier gelandet sein. Bis zur Aushebung des Stiftes wurde dieses Marienbild von vielen Wallfahrern, besonders aus dem Kanton Luzern und dem Frickthal, besucht. In der Kirche besindet sich auch das Grabmal eines vornehmen französischen Emigranten, des in Aarau verstorbenen und hier beigesetzten Herzogs von Montimorenen.

Die andere Perle ist das neue Schönenwerder Schulhaus. Die Entwicklung des hiesigen Schulwesens wurde von der Familie Bally stets in ausgesprochen wohlwollender Weise gefördert. Die Firma zieht sich so viel als möglich ihre Angestellten selbst heran und weiß deshalb schon von diesem praktischen Gesichtspunkte aus den Werth einer guten Schulbildung zu schähen.

Der Kampf um die politischen Rechte war im Kanton Solothurn zugleich auch ber Rampf um die Schule. Die freisinnigen Elemente begannen einzusehen, daß mit den von Nachtwächtern oder ausgebienten Militars geleiteten Schulen ber Boltsbildung ichlecht gedient fei. Aus diefer Einsicht entstand das Lehrerseminar zu Oberdorf unter der Leitung des um das folothurnische Schulwesen hochverdienten Geiftlichen, Oberlehrer Roth. Auf den Dörfern aber hatten die freifinnigen und schulfreundlichen Parteien jahrelang mit gaben Gegnern heiß zu ringen, die nicht nur finanzielle Gründe, fondern auch die "Religionsgefahr" ins Feld führten. Das lettere geschah insbesondere in Schönenwerd, wo ein beliebtes Schlagwort hieß: " Es ifch beffer, eifältig in Himmel 3'cho, as g'fchid und g'ftudirt in d'Höll." Diefer Bartei gegenüber ftand an der Spite der Schulfreunde unerschrocken und zielbewußt der jetige Chef des Hauses, Berr C. Franz Bally. Als Krone diefer fiegreich durchgeführten Kämpfe wollen wir das neue Schulhaus ansehen, welches, allen Anforderungen entsprechend, ein wahres Musterichulhaus, unter freudiger Theilnahme aller Einwohner, ohne Unterschied der politischen und konfessionellen Barteistellung, im letten Oftober eingeweiht murde.

So bewahrheitet sich auch im kleinen Mikrokosmus eines Niederämter Dorfes das Wort des sterbenden Attinghausen: "Und neues Leben blüht aus den Ruinen."

Noch ragt jenseits der Nare, weithin sichtbar, der vieredige Thurm bes alten Grafenschlosses tropig in's Land hinaus, ein Denkmal ver-

schwundener Feudal- und Landvogtherrlichkeit, und diesseits ist das Stift gebröckelt und zuletzt gefallen, und aus all' den Ruinen ist neues Leben reich emporgeblüht. Die "gute alte Zeit" ist durch eine bessere ersetzt und in hundert Jahren sind wir selber wieder die gute alte Zeit, über welche weg die neue bereits zur Tagesordnung übersgegangen ist.



## Baron von Hugenfeld. Bon E. A. Stocker.

ch habe ihn noch gekannt den Baron. Es war eine lange, hagere Gestalt mit gelbem eingefallenem Gesicht, in altmodische Tracht gekleidet. Wenn er langsam durch die Straßen der Stadt Rheinfelden wanderte, hatte er immer die Augen auf die Straße gerichtet, von der er jeden Papiersetzen, jedes Holzstücken, jeden Lumpen, alle Knochen, Glasscherben und Schuhnägel, überhaupt, was für einen Sammler irgend einen Werth haben konnte, auslas und in seinen weiten Fracktaschen verschwinden ließ. Zu Hause, er wohnte gegenüber der Hauptwache am Kirchplatz, da wo jetzt das Knabenschulbaus steht, hatte er in seiner Remise oder seinem Schopf dann Alles aufgestapelt, da die Knochen, dort die Glasscherben, hier das Holz und die Papiersetzen, Alles in schönster Ordnung. Viele Jahre trieb er diesen Sammeleiser.

Der Baron war ein Sonderling, wenn er Mädchen und Buben antraf, betastete er dieselben, wie auch gewisse Häuser und Thürgrisse. Er war ein großer Esser. Die Magd, die er hatte, konnte ihm nicht genug Fleisch zubringen, ebenso liebte er den Wein. Wan erzählt sich eine Anekdote von ihm, ob sie wahr ist, muß ich dahingestellt sein lassen. Er bestellte einmal im Gasthof zum "Schiff" in Basel ein Mittagessen sür sechs Versonen, und als diese zur bestimmten Zeit nicht erschienen, weil sie nicht geladen waren, aß er das ganze Wahl selbst auf. Zeden Fronfastenmarkt fuhr er mit der Post nach Basel, angethan mit einem goldbortenverzierten Mantel. Dort war die

School sein liebster Aufenthalt, da gab es immer etwas zu essen und zu trinken; auch im Gasthof zum "Bildenmann" verkehrte er viel und gern. Am possierlichsten war er aber am Fronleichnamstag. Da postirte er sich bei den in der Stadt aufgestellten Altären auf die linke Seite, augethan mit einem zeisiggrünen Frack, gelben Hosen, gelber Weste, rothen Stiefelchen und einem besiederten Grasbogenhute. Wir Kadetten, die dem Allerheiligsten im Zuge voraus marschirten, haben ihn oft in diesem Aufputze gesehen.

Baron von Hugenfeld ftarb im Jahre 1854, bei 79 Jahre alt. Seine Sonderbarkeiten, die ihm Niemand übel nahm, leben noch lange fort in der Erinnerung seiner Zeitgenossen. Herr Notar und Bezirksverwalter A. Courtin hat sein Bild gemalt und der Lesegesellssichaft "Frohsinn" geschenkt.

Unser Beat wuchs in leidlichen Berhältnissen auf. Er widmete sich der militärischen Laufbahn, wurde Fähnrich beim österreichischen Regiment Bender und machte die Belagerung von Mainz mit (1795). Wie lange er beim Regimente stand, ist nicht bekannt; da er sich nicht standesgemäß verheirathen konnte, blieb er Junggeselle sein Leben lang und der Sonderling, wie ich ihn Eingangs gezeichnet habe.

Er ftammte aus einer hochachtbaren Familie, die dem Staate Desterreich viele Militärs und Staatsbeamte gestellt hatte. Aus Urfunden, die ich dem Herrn Ralenbach-Schröter in Rheinfelden verdanke, geht hervor, daß die Familie Sug aus dem Elfaß ftammt, wo fie feit dem 16. Sahrhundert in öfterreichischen Diensten ftand. Durch mehrere Generationen befleibete fie bas Amt ber Schultheißen von Schlierbach. Sans Ulrich Sug, Amtmann in Landfer, verlor im dreißigjährigen Kriege fein Bermögen und mußte mit drei Göhnen die Alucht ergreifen, leistete aber während der Besetzung des Elfages der öfterreichischen Regierung durch das Mittel der Korrespondenz wesentliche Dienste. Er starb noch vor dem Friedensschluß von Münster; zwei feiner Göhne folgten ihm im Tobe nach und der britte Gohn, Dr. jur. Rohann Chriftoph Sug, lebte die neun letten Rriegsjahre in Basel, indem er sich mit den veränderten Berhältniffen im Eliak nicht mehr befreunden konnte. Er murde 1648 Oberamtmann ber Herrichaft Rheinfelden, welche Stelle er bis zu feinem 1673 erfolgten Tobe mit Auszeichnung befleibete, mahrend fein Dheim und deffen Sohn wieder Amtmänner von Landfer wurden. In Anertennung seiner Berdienste wurde er 1663 von Erzherzog Karl Ferdinand zum vorderösterreichischen Regierungsrathe und auf sein 1669 gestelltes Gesuch um Nobilisirung von Kaiser Leopold I. in den Adelstand erhoben; die endgültige Aussertigung zog sich aber wegen einer Formalität bei der österreichischen Langsamkeit auf die lange Bank und unterblieb nach seinem Tode ganz.

Neben seinen Amtsgeschäften scheint er durch glückliche Spekulationen unter Benützung der damaligen Zeitverhältnisse sich ein beträchtliches Bermögen erworben zu haben. Bom Kloster St. Blasien und den Freiherren von Rotberg kaufte er den Fruchtzehnten in Winseln (im benachbarten badischen Lande) und hinterließ außerdem Güter in Rheinselben, im Elsaß und Pruntrut, zwei Eisenhämmer in Wehr, bedeutende Lager von Eisen, Wein und Korn in Rheinselben und Basel. Auch sein Hauswesen scheint nicht schlecht bestellt gewesen zu sein, wenigstens fanden sich in seinem Nachlaß ungefähr 1100 Loth Silberzgeschirr, worunter 30 silberne Becher, vor.

Sein Sohn, Josef Jgnaz Hug, Lic. jur., wurde 1686 Obersamtmann und verblieb in dieser Stelle bis 1740. In Ansehung der von ihm und seinen Borsahren seit dreihundert Jahren tam bolli quam pacis tempore (in Kriegs wie in Friedenszeiten) dem Hause Oestersreich geleisteten Dienste wurde er 1690 zum vorderösterreichischen Kammerrath ernannt. Sein Sohn erster Ehe mit Maria Elisabeth Oktavia von Wangen, wurde später Landkassier und seine Nachkommen, die zwar nach wenigen Generationen erloschen, führten den Namen Hug sort.

Anton, der Sohn zweiter She mit Anna Maria von Gollen (Gollin) jedoch, dem der Bater den Titel eines bischöflich basel'schen Hofraths verschafft hatte und der mit der Tochter des Dr. Hennet von Delsberg verheirathet war, fand es für zweckmäßig, um seinem Sohn Josef Dominik zu einer standesgemäßen Gemahlin zu verhelfen, den s. Zt. seinem Großvater verlichenen Adel wieder erneuern zu lassen, der ihm dann auch nach längern Verhandlungen mit dem Prädikate "von Hugenfeld" 1768 verliehen wurde.

Dem Stammbaum der Familie, den ich Herrn Anton Hugenselb, Inhaber einer Schreiner- und Bildhauerwerkstätte in Rheinfelden verdanke, entnehme ich folgende zur Ergänzung des Gesagten nothwendige Einzelheiten:

Martin Hug ift der Stammvater, der urfundlich aus dem 16. Jahrhundert nachweisbar ist, des noch lebenden Geschlechtes. Er hatte zwei Söhne, Johann und Bartholoman, der letztere starb als Junggeselle, der erstere war erstmals verheivathet mit Anna Kleinhenne; den Namen der zweiten Gattin weiß man nicht. Bon der ersten Frauhatte er einen Sohn, Johann Hug, gest. 1608, von der zweiten Gattin ebenfalls einen Sohn Michael. Jest wächst das Geschlecht. Johann Hug war zwei Mal verheirathet, von Magdalena Baßlein erhielt er vier Kinder: Georg, Johann, Margaretha und Johann Ulrich, geb. 1580, gest. 1624; mit Elisabeth de Waldner ein Kind Christoph.

Georg hatte zwei Kinder: Magdalena und Anton; dieser letztere war verheirathet mit einer M. Keßler, welche ihm einen Sohn zubrachte, Jean Georg Keßler. Die Ghe selbst blieb finderlos. Johann Hurich bekam von zwei Frauen, Anna Maria Blech und Barbara Mangold vier Kinder: Maria Barbara, Johann Ulrich, Johann Christoph, der in den Adelstand erhoben wurde, von Hugenfeld sich nannte und 1673 starb; endlich Johann Jakob Hug, gest. 1690. Christoph, obwohl mit Agnes Sochriet verheirathet, starb kinderlos.

Johann Ulrich Hug, gest. 1663, verheirathet mit Maria Margaretha Biezwiser (gest. 1639) erhielt drei Kinder: Johann Ulrich, Waldvogt von Hauenstein und Waldshut, Franz Sebastian, gest. 1674, und Maria Margaretha Hug, gest. 1669; von seiner zweiten Frau, Maria Elisabeth Zimer von Angenstein, gest. 26. Februar 1663, hatte er vier Kinder: Hans Hug, gest. 1679, Veronika, gest. 1713, Katharina, gest. 1704, und Elisabeth, gest. 1721.

Johann Christoph Hug von Hugenfeld war ebenfalls zwei Mal verheirathet, das erste Mal mit einem Frl. Schlabaţi, das zweite Mal mit Anna Maria Freudig. Aus dieser zweiten She entstanden zwölf Kinder; 1) Maria Elisabeth geb. 1652, gestorben 1722; 2) Johann Ignaz Hug, geb. 16. Mai 1652, gest. den 3. Mai 1730, vorderösterzeichischer Kammerherr und Oberamtmann der Herrschaft Rheinfelden.
3) Maria Magdalena Hug, geb. 1638; 4) Maria Barbara Hug, geb. 1639; 5) Anna Maria Hug, geb. 1643, verheirathet mit Dr. Benţ; 7) Maria Barbara Hug, verheirathet mit Dr. Brund; 8) Maria Helena Hug, verheirathet mit Louis Blanchy; 9) Jean Christoph Hug, geb. 1648, gest. 1678; 10) Georg Christoph

Hug, geb. 1652; 11) Maria Johanna Hug, geb. 1658, verheirathet mit dem Baron de la Pierre und einem gewissen Gottrau; 12) der Name des letzten Kindes ist unleserlich.

Der älteste Sohn diese Johann Christoph, Josef Jg naz Hug, hatte von seiner zweiten Frau (die erste war eine geborene Gollin) Elisabeth Oktavia v. Wangen, gest. 1724, 16 Kinder: 1) Maria Anna Hug, geb. 1684; 2) Theresia 1685; 3) Johann Christoph 1687; 4) Josef 1688; 5) Franz Fidel 1683; 6) Maria Anna 1690; 7) Johann Christoph, Fähnrich; 8) Maria Elisabeth, gest. 1728; 9) Ludwig, Kapitain; 10) Maria Ursula, gest. 6. Jan. 1797; 11) Anton Gerhard, Kapitain, gest. 1739; 12) Josef Michael 1698; 13) Anton 1798, Kapitain; 14) Marie Jeanne 1703; 15) Eugenie 1704; 16) Innocenz Wolfgang 1705.

Wir rücken nun der Gegenwart näher. Der älteste Sohn von Josef Jgnaz Sug mit Namen Johann Anton Sug, dem der Bater ben Titel eines bischöflich basel'schen Hofraths und den seinem Großvater verliehenen Abel verschafft hatte, war mit der Tochter Theresia des Dr. Hennet von Delsberg verheirathet und hatte nur zwei Kinder: Dominik Josef Xaver, geb. 1771, gest. 4. März 1812, war verheirathet mit Klara von Mahler (geb. 1747). Eine Tochter, Maria Franziska Theresia, geb. 1728, war verheirathet mit dem Hauptmann von Sichler und hatte nur einen einzigen Sohn, Heinrich Anton (f. unten). Die Nachkommenschaft bes Dominik Josef Xaver Sug v. Hugenfeld mit Klara v. Mahler von Delsberg bestand aus 8 Kindern: 1) Anton Josef 1769; 2) Theresia Josepha 1769; 3) Anna Maria Jofepha, geb. 10. Dez. 1772; 4) Xaver Josef\*, geb 15. Dez. 1773, gest. den 14. Sept. 1857; 5) Beat Josef, geb. den 22. Dez. 1775 (dies ist eben unser "Baron"); 6) Josepha, 10. Juni 1777; 7) Antonia Josepha, 13. Juni 1779; 8) Charlotte Josepha, den 18. April 1781.

Der Stammbaum ist hier nicht vollständig wiedergegeben; es sind noch viele Notizeu mit Bleistift eingezeichnet, ich verzichte jedoch darauf, dieselben wiederzugeben, da sie keine positiven Anhaltspunkte bieten.

Auf dem Friedhof der Stadt und in die Kapelle eingemauert, finden sich noch zwei Grabsteine der Hugenfeld'schen Familie:

1) Hier ruhet der wohlgeborene Herr Joh. Anton von Hugenfeld H. f. Prunt. (bischöflich pruntrutischer) Hofrath. Starb den 16. März

<sup>\*</sup> Benfionirter Chorherr von Delsberg und Generalvikar; bei ber Aufhebung bes Kapitals von Arlesheim im Jahre 1793 zog er mit breizehn andern Chorherren von Arlesheim weg.

1786 in seinem Alter 89 Jahr. R. I. P. 2) Zum frommen Ansbenken der wohlgebornen Frau Therese von Sichler, geb. von Hugensfeld, welche 1790 den 10. Wintermonat 63 Jahre alt selig verstorben, hat diesen Stein gesetzt ihr einziger Sohn Heinrich Anton. R. I. P.

Die beiden Denksteine überragen drei Wappen: Das des Hofraths enthält in drei getheilten Feldern einen Adler, einen gestlügelten Böwen und unter denselben das alte Hug'sche Wappen: drei Blätter auf einem Driberg; der Denkstein der Frau von Sichler enthält zwei Wappen: das des Mannes, eine Sichel (findet sich auch an der Kirche in Frick eingemauert) und das Hugenfeld'sche Wappen, wie es eben beschrieben wurde.

Nachdem der Baron und sein Bruder, der Chorherr, gestorben waren, wurde das große Wohngebäude, das eigentlich laut Testament der Brüder an die Gemeinde Rheinfelden schenkweise übergehen sollte, an dieselbe um 10,000 Fr. verkauft und ist so doch seinem Ziele entgegengeführt worden. Bei dem Tode des Chorherrn fand man in dem Hause noch eine Menge Alterthümer und Silbergeschirr, welches Alles der verstorbene Baster Antiquar Elie Wolf ankaufte und damit sein Bermögen begründete. Auf dem Estrich befanden sich noch über hundert Hirschgeweihe, welche noch aus der schönen Zeit stammten, wo rings um Rheinfelden die Hirsche Eeltenheit waren.

Bon der Familie sind jett nur noch wenige Angehörige übrig. Der Stiefbruder des Kaver und Beat Hugenfeld, Josef, starb den 29. August 1859. Er hatte sieben Kinder, von denen nur noch zwei seben: Josef, geb. den 5. Juni 1836, der als Schreinermeister in Frick lebt, und Anton, der Inhaber des Stammbaumes der Hugenfeld, der den 23. April 1854 geboren wurde.



## Bum Gefchlecht der Fafch in Bafel.

eehrtester Herr! Mit Vergnügen habe ich in Ihrer interessanten Schrift "Bom Jura zum Schwarzwald" Ihre Mittheilungen über das Geschlecht der Fäsch in Basel gelesen. Zur Richtigstellung einiger Punkte erlaube ich mir bloß zwei Bemerkungen:

1) Das Familienbuch, aus dem Sie Ihre Mittheilungen geschöpft haben, ift nicht eine selbständige Arbeit des Herrn Eduard Fäsch-Kaufmann, sondern nur eine Kopie des Originals, welches, zum Fäsch, schen Legat gehörend, eigenhändig von Joh. Jakob Fäsch, dem gewesenen Pfarrer zu St. Theodor, gefchrieben wurde und von einem Familienaliede bis auf den heutigen Tag fortgeführt wird.

2) Der von Ihnen angeführte Joh. Jakob Fäsch, Pfarrer zu St. Theodor, geb. 1752, ftarb nicht im Jahre 1802, wie es irrthumlich in Ihrem Buche fteht, was vielleicht auch nur ein Druckfehler isi, sondern erst im Jahre 1832. Er war ein sehr freisinniger Geistlicher, ein Zeind des Sektenwesens. Er war aber nicht blos religiös, sondern auch politisch freisinnig. Als am 22. Januar 1798 in Basel ein Freiheitsbaum errichtet wurde und die Mitglieder des Kleinen und Großen Rathes sich in die Münsterkirche begaben, hielt er die Festpredigt, und als die Kleinbaster am 25. ebenfalls einen Freiheitsbaum aufpflanzten, hielt er wiederum die Restrede. Seine freifinnigen politischen Anfichten behielt er bis zu feinem Lebensenbe, was ihm während der politischen Wirren im Anfang der Dreißiger Rahre viel Bag zuzog, indem er sich nicht enthalten konnte, sogar auf ber Kanzel seiner Freisinnigkeit Ausbruck zu geben.

Bafel, ben 31. März 1890.

F. F.

### <del>--06--</del>

## Die Strohek zu Wildegg.

Deber die "Strohek" zu Wildegg schreibt ein Geschichtsforscher ber "Wiener Abendpost" unter anderm Folgendes: "Unter den Denkmalen habsburgischer Familiengeschichte hat fich ein unscheinbares Gebäude "bie Strobet" zu Wildegg in der ehemaligen Graffchaft Habsburg gefunden, das den germanischen Alterthumskundigen unbekannt geblieben. Die "Strohek" ist eine ehemalige habsburgische Domane, die Bewohner scheinen im Jahr 1415, als die Berner die Grafschaft eroberten, über den Rhein geflohen zu sein und das Hauptgebaude der Besitzung zerstört zu haben, so daß nur ein kleines, aus Stein bestehendes Gebaude übrig blieb und bis heute noch die Inschrift "Strohek" trägt.

Urkunden über dasselbe finden sich im Gemeindearchiv zu Wildegg, wahrscheinlich auch im Kantonsarchiv zu Aarau und zu Bern. Für Alterthumsforscher von Fach dürfte die Sammlung von Urkundee über

die habsburgische Strobek eine dankbare Aufgabe sein."



# Ans Alt-Rauracien.

Bon Dr. Otto Schenker in Pruntrut.

#### II.

#### Alt-Rauracien in frankifder Beit.

die Abstammung der Franken verliert sich wie diejenige der meisten germanischen Stämme im Dunkel der Zeiten. Ihr Rame als ge-) fonderter Stamm wird zum ersten Mal in der Geschichte um 241 erwähnt, als Aurelianus, der spätere Kaiser, damals noch Tribun der sechsten gallischen Legion in Mainz unter Raiser Gordianus, einem der vielen, aber rasch wechselnden Nachfolger des rohen Maximinius, eines Thraciers, die Franken, welche durch Gallien mordend und raubend zogen, schlug; ber Name Franken war ein Kollektivbegriff für verschiedene einzelne Bölkerschaften (tribus), die schon 300 Jahre lang mit dem römischen Reich in Berbindung waren ; aber erft in dieser Beriode hatten fie fich in der Form einer Eidgenoffenschaft als Franken gegen Rom und das römische Gallien vereinigt. Gothen, Sarmaten, Alanen und eine Maffe anderer Barbarenstämme hatten fich auf Möfien, Dacien, Thracien geworfen; der römische Imperator Decius sammt seiner Urmee fiel gegen die Gothen an der Donau und fein Nachfolger Gallus tonnte nur durch Zahlung eines Tributes die Provinzen von den Barbaren räumen laffen. Auch die Franken follen unter den Besiegern des Decius gewesen sein. Die Gothen warfen sich nun auf Kleinafien und Griechenland, die Franken auf die Provinzen Germania superior und inferior, die Allemannen auf Rhätien und Gallien jenseits der Allpen (Gallia cisalpina). Durch den topfern Posthumus, zuerst als Feldherrn des weichlichen Gallius, dann als Imperator, der Gal-Lien während 9 Jahren vor ben Einfällen der Germanen bewahrte, unter verschiedenen Malen zurückgeworfen, drangen fie nach seinem

Tode wieder vor, zerftörten die von diesem Kaiser errichteten Besestigungen am Khein, wurden aber durch die späteren Ursupatoren (Lollianus), hauptsächlich aber durch Kaiser Aurelianus wieder unter römische Botmäßigkeit gebracht. Bei einem spätern großartigen Sindruch in Gallien in Berbindung mit den Bölkern des baltischen Meeres, der Oder und Elbe (Bandalen und Burgundionen), bei welcher Gelegenheit etwa 70 Städte eingeäschert wurden, ließen sich die Franken nebst ihren Berbündeten von Probus schlagen und mußten sich vom Sieger, der bis zur Elbe vordrang, sehr harte Bedingungen gefallen lassen, 16,000 Mann Hülfstruppen stellen und Tausende von ihnen wurden in die römischen Provinzen Germania I und II als Kolonen verpslanzt.

In den spätern Einbrüchen über den Rhein wurden sie oft zurückgeschlagen, so von Chlorus, Constantin, Julianus, stets in Berbindung
mit andern barbarischen Bölkerschaften, besonders den Allemannen,
bis es ihnen im Jahr 440 durch einen furchtbaren Einfall gelang,
nach Einäscherung von Köln, Mainz und Trier sich am Rhein seßhaft
zu machen und sich in der belgischen Provinz um die Rheinmündung
herum niederzulassen. Selbst Astins konnte sie wohl etwas zurückdrüngen, nie aber mehr ganz vertreiben.

Bir haben sie beim Einfall der Hunnen (451) als Bundesgenossen des Astius unter ihrem König Merovée kennen gelernt und gesehen, wie sie nit Kömern, Burgundionen und Westgothen zum Entscheide der großen Bölkerschlacht beitrugen. Nach dem Tode des Astius sielen die rechtsrheinischen Franken (Ripuarier) in Germania I ein, die salischen Franken in Belgien II; Childerich I., Sohn und Nachfolger des Merovée, der wegen Entehrung eines fränkischen Mädchens hatte sliehen müssen, jedoch bei drohender Gesahr wieder zurückerusen worden, rief die salischen und ripuarischen Franken gegen Aegidius, den römischen Feldherrn, der selbst den Titel des Augustus angenommen, in's Feld und nahm Köln nebst der Gegend zwischen Rhein, Meuse und Mosel.

Nach dem Fall des weströmischen Reiches war jenseits der Alpen ein Zeitpunkt der Ruhe eingetreten, wie wenn Gallien einen Moment vor der düstern und unbekannten Zukunft sich selbst sammeln wollte. Die Westgothen unter ihrem großen König Eurich, der in Toulouse glänzenden Hof hielt, übten über die Sueven in Spanien und die Burgundionen in Savoyen eine Art von Suprematie aus, welche selbst die Franken anerkannten. Letztere hielten sich ruhig auf beiden Usern des Rheins in den beiden germanischen Provinzen und in dem nördlichen Theil beider Belgien; ihr König Chilberich besas Tournai, ein anderer salischer Fürst Cambrai und ihr Stamm berührte vielleicht schon die nördlichen User der Somme. In der Nähe dieses Flusses regierte der Sohn des Aegibius, der Comes Syagrius, über die Gegend um Soissons, ein Mann von großem persönlichen Berdienst, der die Errichtung eines gallo-römischen Königreiches plante, allerdings ein abenteuerlicher Gedanke, wenn man bedenkt, mit welcher Macht einersiets die Westgothen, anderseits die Franken auf die Reste der römissichen Bestgungen drückten.

Aber erft unter Childerich's Sohn, Chlodowech (Chlodwig, Clovis), der mit 15 Rahren die Regierung übernommen, fam es zur Schlacht zwischen Spagrius und ben Franken bei Soiffons, in welcher Ersterer geschlagen und auf der Flucht zu den Westgothen von diesen den Franken ausgeliefert und dann getödtet wurde. Die Franken, zu dieser Zeit in der Civilisation noch weit unter den Westgothen stehend, noch Beiden, aber trot ihres Beidenthums von den gallo-römischen tatholischen Bischöfen mehr geliebt als die arianischen driftlichen Bestgothen und Burgundionen, ja mehr, als der römische Feldherr und Statthalter Spagrius, da fie das Sinken und Bergeben bes Römerreiches nur zu wohl faben, besagen noch die uralte Ginrichtung der Stammes-und Kriegsbanden unter je einem Oberhaupt. Obwohl fie noch fein eigentliches Königthum befagen, wußten doch die erften dem Namen nach befannten Stammesfürsten Chlodio, Merovée und Childerich nach und nach dem falischen Stamm, beffen Chefs fie waren, eine gewiffe Superorität über die andern Frankenstämme zu erwerben. Bis jett hatten sie ihre Kraft in einzelnen kühnen Abenteuern vergeudet, aber, wenn diese ursprüngliche, barbarische und heldenkühne Kraft sich auf einen größern, gemeinsamen Zweck einen konnte, fo war fie unbefieglich, während Gothen und Burgundionen fich schon durch Aufnahme römischer Elemente und römischer Civilisation entnervt hatten. Chilberich zum Beispiel, beffen Grab mit feinem Siegel, Steigbügel, und vielen Münzen in Tournai im Jahr 1665 aufgefunden worden, hatte bald als Freund, bald als Feind der Römer zehn Mal das Land zwischen Somme und Loire durchstreift, und, obwohl Beide, beweist das Leben der hl. Genovefa, seine Reise nach Paris zu dersselben und seine Berehrung für die Heilige, die große Achtung, welche ihm für das Christenthum inne wohnte.

Während das Reich der Westgothen nach des kühnen, kräftigen Eurich Tode unter ber Herrschaft seines Sohnes Alarich II., der wohl den Thron, nicht aber das Genie seines Baters geerbt, sich zertrümmerte, erhob sich das Frankenreich nach Childerich's Tod (481) unter seinem Sohne Chlodwig zu ungeahnter Bröße. Sein Bolk bewohnte beinahe bas ganze moderne Flandern; ein anderer Stamm, dessen Chef Chararius war, bewohnte das Land am Meer oder Morinie; ein dritter frankischer Chef Ragnacharius befahl in Cambrai und an den Ufern der Sambre. Im Often der salischen Stämme, jenseits der Arbennen und der Meuse, erstreckten sich die mächtigen ripuarischen Franken, deren König in der Nähe von Köln residirte; so waren also die Franken in zwei große Unterabtheilungen geschieden. Dies war die Situation bei Chlodwig's Regierungsantritt; heimtückisch und barbarisch, wie er von Natur war, ohne Gefühl für die nächsten Berwandten und Stammesangehörigen, wußte er fich der andern Fürsten durch Mord zu entledigen; er besiegte Spagrius, dann die Babern, Thüringer, und, wie wir früher gesehen, die Allemannen, die auch ihren Beuteantheil an Gallien haben wollten, bei Tolbiac (496), schlug die Buraundionen, das Bolk, dem seine Gemahlin angehörte, bei Dijon (500), machte dasselbe dienstbar und ließ sich zum Christenthum bekehren; ein Schritt, der ihm den Einfluß der gallorömischen Bevölkerung und besonders der mächtigen Bischöse zur Disposition stellte. Endlich, um alle Feinde, die sich ihm entgegen stellen konnten, aus dem Wege zu räumen, setzte er sich 507, von den Ripuariern und vielen Gallo-Römern unterstützt, gegen die Westgothen in Marsch und besiegte dieselben in der Ebene von Boulon bei Poitiers, indem er ihren König Alarich mit eigener Hand fällte. Herr von ganz Gallien, wurde ihm vom oftrömischen Kaiser Anastasius der Titel eines römischen Konfuls ertheilt, vermuthlich mit dem Hintergedanken, die Franken später als gefällige Werkzeuge hinter die Oftgothen zu heten, wie der oftrömische Hof die Oftgothen selbst gegen Odoaker verwandt hatte, um endlich Theoderich, den großen Oftgothenkönig, aus Italien zu vertreiben. Als Konjul und Augustus ward Chlodwig von den Gallo-Kömern noch umsomehr verehrt und gelangte mit ihrer Hulfe und der des katholischen Klerus auf den Gipfel seiner Macht, als Alleinherrscher aller Franken.

Nach seinem Tode erhielt sein ältester Sohn Theoderich, obwohl unehelich, aber der Liebling und Kriegsgefährte seines Baters, das größere Loos und wurde als König der ripuarischen Franken, der Allemannen und Bayern (als Basallen) anerkannt, behielt aber noch Fuß bei den Saliern, indem er Rheims, Chalons und Tropes nahm Die drei andern Söhne, die Söhne Chlotildens, zogen wahrscheinlich solgende Loose: der ältere von ihnen, Chlodimir, wurde König von Orleans, Childebert von Paris, der jüngere Chlother (Chlotacharius) von Soissons, Tournai und Cambrai. (Martin, histoire de France.)

Wir fönnen bier das Schidfal des franklichen Königshaufes, dieser Atriden ihrer Zeit, wie Johannes von Müller die franklichen Könige aus bem Saufe ber Merovinger nennt, nicht im Detail verfolgen, nicht den Kampf der beiden Königinnen Fredegonde von Neuftrien und Brunhilde (Brunehaut) von Auftrafien, deren Ehrgeiz und Eifersucht durch alle Greuel, Königsmord und Blutschande niemals befriedigt werden konnten, ein Drama, wie es schrecklicher die Phantafie nicht hervorzaubern wurde. Der Bruder mordet den Bruder, der Ontel ben Reffen, die Mutter den Stieffohn, um die Länder und Reichthümer der Ermordeten zu theilen; die Wollust entnervt die Könige, welche mit 14 Jahren schon 3-4 Kinder haben, sich mit ihren Gattinnen nicht begnügen, sondern einen Sarem von schönen Stlavinnen halten, bis endlich alle männliche Kraft geschwunden ift, ihre königliche Macht zur Scheinmacht herabsinkt und die auftrasischen Hausmeier, die beiden Pipine und Karl Martel, die Zügel der Regierung in die fraftigen Sande nehmen; nur gum Schein ift ber König noch mit dem Titel versehen, und wird alljährlich aus dem Alofter ober aus bem foniglichen Sofgute auf einem von Stieren gezogenen Bagen zu den Boltsversammlungen geholt, um als Mumie, die Krone auf dem Haupte, das Szepter in der welken Sand, steifen Nadens zu ben Entschlüffen, welche die Hausmeier gefaßt, gezwungen feine Zuftimmung zu geben.

Die Schicksale unseres kleinen Landes theilten das Loos der Hauptkönigreiche Neuftrien, Auftrasien und Burgund, bald jenem, bald diesem zugeworfen, und wir wollen uns in Folgendem mit dem Wenigen beschäftigen, das in jener dunklen Zeit über das frühere Nauracien befrann für Tiefer und finderer liegt die Ruche liber jener Epoche als der der Schichter der Bungundsenen, und nur wenige, seltene Lichtflige Konnen und den leitenden Sind imden lassen.

Wir haben dufter gesehen, daß nach dem Sieg des Clauis über den Altrig Gundahald von Burgund, lezarere den Jumien mahricheinfah das gange Barnist oder wemigiens den Theil damm abernet, den nach iste Removie Montbölling wemien, also die Ande mit dem frühern derspreteine Montbolling wemien, also die Ande mit dem frühern derspreteine Montbolling

Andree Austress hingegen dernahmen die Allemannen des öfflichen Marrich dass Citigans, als gan nicht zu Auszund gehörig, innderen halten defin, als ist in das Ernderung der Clause und der Schiliche des Indtion independen geweite und ist durier Just halte ein zum infinisiehen Musike gehören.

Me bolon surice Arride bolon reviewire, days but Surgundriche Strik, and his Stranfgroup and and his Stringspare for Surface, pe perhalite. Nel Conditioni Companii fide analysishin balke, me danni And Areal than Millionnesses caping, has all home after made infor made spondig in Charlestold bale and inner Statestage for Eliger bal person Stancia alere cinen Chal has fillipper on Glorie alignments. Grahour and Chiper, behavior one for the ant States and Ginder and molecularitations of their proper with the Steer timer group Number in latte, and not higher not Schedule constraint, beit of mak ber Stellende bei Dien micht aber Stelledermann men Geitt Characteristics of the Saint State Samuel Annual Committee of the Saint State of the Sain falten Mates in den Steb idalbe, um Ministroder im Ministre, der 3550, node total bisson busymphonistics. (Remailie: Olderribe proget ber Minde Das States, but Supunbelling Statesbull, first per Made cognition mades, mich sogue ben Cale viner Greatin. and had need in Gundalado, might till parmittlent generies feine.

See Son and in may it and mire depoins in SurprisSons accessive places in might one of oth preside narm
to a mile only its Injuny by infinite James in. Se genium
you propose from the highest his injuny desire a Surrence. Man from
they are bounded by the highest him Surrence our Genyar non
Such conduct all the mire this was a surrence of the formation.
They are Surprish the Colleges in a surrence of the highest finite in the Colleges in a surrence of the highest interest in the colleges in the colleges in the colleges of the surrence of the highest interest in the colleges in the colleges of the colleges in the co

pierre am Doubs als zu Pompierre an der Meuse besindet und die genaue Grenze zwischen beiden Staaten bildet. Die Grenze würde eine Wellenlinie formiren bei Lure, Granges, Pompierre, Noöl-Cerneux, hätte unsere Freiberge und den Neuenburgersee durchschnitten, und, indem sie einerseits den allemannischen Stämmen die Grafschaft Bipp und das Bargensische ließ, überantwortete sie dem Königreich Burgund Avenches und die User des Genfersees. Also war das Elsgau wie ein Grenzland (eine March) zwischen den burgundischen Waraschen und den austrasischen Franken oder gehörte schon zu letzteren. Jedenfalls war die Gegend, welche früher Rauracien hieß, nicht mehr burgundisch und bildete erst viel später wieder einen Theil des II. Königereichs Burgund (Duvernoy). Nach Daguet bildete die Grenze zwischen beiden Reichen der Bach von Chandon, Mitte Wegs zwischen Paherne und Freiburg.

Wie ftand es nun mit dem allemanischen Theil Rauracien?

Nach dem Sieg des Clovis über die Allemannen - wir muffen ftets von der entscheidenden Schlacht bei Tolbiac als Moment der politifchen Aenderung ausgehen - kamen Schwaben, das Elfaß und ber gange Nordwesten Selvetiens unter frankliche Serrichaft und half Austraffen mitbilden. Da Burgund, obwohl den Franken tributär und später ihnen unterworfen, seine Grengen meistens behielt, blieben nun lettere zwischen Burgund und Auftrasien dieselben. Der Rame der Saue fam unter den Allemannen auf, ebenfo der Rame unferer Begend = pagus Alsgaudensis, Konton ber MS, Elsgau; die Allemannen scheinen jedoch hier nicht frart gehaust zu haben, da die meisten Dorfnamen ihren lateinischen Ursprung behielten. 2118 die Franken in Gallien eindrangen, scheinen fie, ähnlich den Burgundern und Westgothen, die Städte in ihrer Erifteng belaffen zu haben und fetten ihnen nur einen franklichen Repräsentanten ihrer Macht zum Oberhaupt, der dann fpäter der Seigneur der betreffenden Stadt wurde. So fand fich gleichzeitig ein volksthumliches bemokratisches Element, von den Römern entspringend, und ein neues ariftokratisch-feudales, von ben Franken eingeführt (Buigot).

Dies germanische Element, durch römisch-municipale Einrichtungen etwas modifizirt, wurde später vorherrschend. Unter römischer Herrschaft, da unsere Gegend in die Maxima Sequanorum einbegriffen war, wurde die Provinz von einem militärischen Chef, der den Titel

Herzog (dux) führte, und in Olino residirte, regiert. Das Unterelsaß hingegen gehörte der Provinz Germania I und war dem Grafen von Argentoratum (Kolmar) unterthan. Die Einwanderung der Burgundionen in den dem Rhein nahe gelegenen Theil der Maxima Sequanorum hatte diese Verhältnisse zum ersten Male verwendet; die Ankunft der Allemannen und endlich die fränkische Eroberung brachte diese alte römische Einrichtung ganz zum Verschwinden.

Clovis vereinigte nämlich in einer Berwaltung alle von den Allemannen befetten Candestheile diesseits und jenseits des Rheins, indem er das Herzogthum Allemannien schuf, in welchem sich der größte Theil Rauraciens befand. Das allemannische Herzogthum bestand in seinem Umfang während des ganzen sechsten und einen Theil des fiebenten Jahrhunderts, einen furzen Zeitraum ausgenommen, als bei dem Tode Childeberts II. das Oberelfaß, die Ajoie 2c. mit dem Königreich Burgund vereinigt waren. Campanenses wurden vom Chronisten Fredegar die Bewohner des Landes um Montbélard, Pruntrut, bes Elsqaues bis zum Doubs genannt. Die auftrasischen Könige waren aber mit diesem Tausch unzufrieden; die Allemannen fielen in Burgund ein, vermüsteten bei Avenches und im Jura Alles mit Feuer und Schwert; das Elfaß kam wieder an Auftrasien. Die Nachfolger von Dagobert, oder vielmehr die Hausmeier der auftrasischen Könige, die immer zunehmende Macht der Herzoge, welche in ihrem Namen über Allemanien herrschten, fürchtend, theilten das ausgedehnte Herzogthum in zwei verschiedene, von denen das eine die ganze Gegend jenfeits bes Rheins, das andere das Elfaß, das Elsgau und den nördlichen Theil Helvetiens bis zur Reug umfaßte, also auch ganz Alt-Rauracien.

Der erste Herzog des also vom eigentlichen Allemannien getrennten Essasses war Godonius, gegen 660 gestorben, der berühmteste aber sein Nachfolger Atticus (er hat 13 verschiedene Namen), der dis 690 lebte und von ihm nahmen benahe alle spätern Grasen des Essasses, serner die spätern berühmten Geschlechter der Grasen von Ferette, Habsburg, Homburg 2c. ihren Ursprung. Atticus war auch derjenige, der, wüthend über die Privilegien, welche die austrasischen Könige der neuen Abtei Moutier-Grandval (Münster) ertheilt hatten und die ihn in seinen Herzogsrechten beschränkten, mit einem Heer das zur Abtei gehörende Land übersiel und den ersten Abt, den hl. German, sammt

seinem Prior bei einer Kapelle in der Nähe von Courtetelle ermorden ließ. Nach ihm kam sein Sohn Abelbert, dann Luitfried, der lette, der den Herzogstitel trug.

Dann kamen Grafen an die Reihe bis auf Hug, Sohn Lothars II., bem sein Bater den Herzogstitel wieder erneuerte. Pipin, der mächtige austrasische Hausmeier, unterdrückte wieder die Herzoge, da sie zu mächtig wurden, und die Anordnungen der Hausmeier nicht oder nur widerstrebend aussührten, und sendete dasür jeweilen zwei Kammerboten, welche ihr Ant dis auf König Konrad I. ausübten. Unter der Regierung dieser Fürsten wurde das alte Herzogthum Allemannien zu Gunsten Burkhardt's, aus altem Fürstengeschlecht des Landes entsprossen wieder herzestellt, und die beiden Herzogthume Schwaben und Elsaß blieben bis zum 13. Jahrhundert vereinigt.

Dies ift in kurzen Zügen der Inhalt der politischen Umgestaltungen, welche seit Clovis in unserem Lande vor sich gegangen und wir sind in unserer Darstellung hauptsächlich Duvernon gefolgt, der in den mémoires de la société d'émulation de Montbéliard einen kurzen geschichtlichen Ueberblick über das Elsgau veröffentlicht hat.

Anfangs waren die Grafen, wie die Herzoge, welche die pagi oder Gaue regierten, einfach bloße Berwaltungsbeamte, welche der König nach Belieben zurückberufen konnte. Als Stellvertreter hatten sie Bicomtes, Bizegrafen oder Bikare; als Beisitzer 7—12 Schöffen und in unterer Ordnung kamen die Centenare (contoniors) als Borfteher der Hundertschaften, eine Art baillis, welche in erster Instanzurtheilten; endlich Zehnmänner (dezainiors). Außerdem durchschweisten die missi dominici der fränkischen Könige die Provinzen und wachten darüber, daß Gerechtigkeit auch wirklich ausgeübt wurde.

Als die Macht der Herzoge erlosch, behielt das Elsaß dennoch den Titel des Herzogthums. Aber an der Seite der neuen Staatsbeamten und dieses neu freirten Abels blieb noch eine ältere Noblesse, bestehend aus den Großgrundbesitzern und den fränkischen und gallorömischen Seigneurs (Optimaten, seniores, dynastes), Besitzer von Allodien und freien Patrimonial-Territorien. Sie waren die wahren Häupter des Abels und stützten sich hauptsächlich auf ihre Prärogative als Allodialbesitzer; aus ihrer Reihe nahmen die Könige gewöhnlich die Grasen. So war Atticus, bevor er Herzog des Elsasses wurde, einer der mächtigsten Großgrundbesitzer des Landes, und als seine

Söhne und Nachfolger seine Domänen erbten, behielten sie doch den Grafen oder Markgrafentitel, obwohl verschiedene von ihnen mit öffent-lichen Aemtern nichts zu thun hatten, und diese Titel vereinigten sie mit denen des Großgrundbesitzers (comites fundi), im Gegensatz zu den comites fiscales, Berwaltungsbeamten des Königs, d. h. bloße Regierungsbeamte mit keinem oder geringen Grundbesitz.

Balb ging der Titel auch auf das Land über und der alte pagus Alsgaudiensis wurde so zum comitatus alsgaudiensis, jedoch stets dabei Allodialbesit verbleibend. Es gab eine Grafschaft Elsgau, wie ohne Zweisel erwiesen werden kann, deren Hauptsit Mandeure, das alte berühmte Epomanduodurum, war, und zwar unabhängig vom Herzogthum Elsak.

Nach den Mittheilungen von Herrn Professor Xavier Kohler in Pruntrut, dem verdienten jurassischen Archivisten und Geschichtsforscher, an den Berfasser sind in jüngster Zeit Goldmünzen gefunden worden, welche das comitatus Elsgow oder Elisgow ausdrücklich bezeichnen und wir erwarten von kundiger Hand bald genauere Ausschlüsse über diesen wichtigen Fund.

In dieser Zeit der steten Unruhen, des Werdens und Vergehens, wo alte Königreiche zersielen, neue sich bildeten, wo Nichts von Dauer war, in diesen Zeiten des beginnenden Feudalwesens, ist es nicht unmöglich, daß, abgesehen von den Centren und größeren Staatenkonslowerationen, weite Strecken in bergig-waldiger Gegend, wie der Jura es war, halbvergessen von den Königen und Herzogen, vom ersten besten hervorragenden Krieger des Landes an sich gerissen und als selbstständige Grafschaft endlich erblich werden konnte, ohne daß der Name des betressenden Landestheils in den königlichen Kanzleien einzeschrieben oder bekannt gewesen und erst später traten diese Grasen in ein seudales Verhältniß mit größeren Landbesitzern. Wir müssen den Beginn des Feudalwesens, das Jahrhunderte lang als politische Ordnung bestehen sollte, mächtiger als Könige und Kaiser, gerade in diese Zeit versesen.

Die fränkischen und gallischen Grandseigneurs, welche die Gehülfen der fränkischen Könige bei der Eroberung Galliens gewesen und für ihre Kriegsdienste nach Unterwerfung des Landes ein größeres oder kleineres Stück Land als Besitz und zur Entschädigung erhalten, welche in einer Art Hof oder Burg (manoir) wohnten, einem höchst einfachen,

mit Mauern umgebenen Schloß, einer barbarischen Nachahmung der alten römischen Billa,, lebten darin, von ihren Gefolgsleuten und Bächtern umgeben, deren Wohnungen sich bald als Dörfer um die Herrschaftswohnung herumgruppirten. So verschwanden im Elsaß und in Schwaben die Ruinen, welche die Allemannen hinterlassen und an ihre Stelle trat eine Menge kleinerer Burgen und Flecken (bourgades), deren Namen nach und nach in den Charten und Monumenten jener Epoche erscheinen.

In dieser Periode sind die Höhen mit den Schlössern der Adeligen geschmückt zur Abwehr der beute- und ländergierigen Nachbarn; die schwächeren Freien, welche in der rohen brutalen Zeit zu schwach sind, sich selbst zu schützen, begeben sich in den Schutzeines mächtigeren Herrn, werden Unsreie und bebauen dem Herrn das Land; die Koslonen werden Staven und können theils als Einzelwesen, theils nur mit der Scholle, die sie bebauen, verkauft werden. Aber auch die Klöster, die spätern mächtigen Abteien, erscheinen in dieser Epoche, gegründet aus Hang zur Einsamkeit und Beschaulichkeit in diesen eisernen Zeiten der politischen Stürme und täglichen Kriege oder als Orte der Ruhe nach wildbewegter Lebenszeit für die Kriegsleute und des Schutzes für die, welche zur Kriegsarbeit nicht tauglich sind.

In den letten Jahren des 6. Jahrhunderts landete ein junger Mann, ichon gewachsen, gelehrt und beredt im frankischen Gallien, an der Spite von 12 Gehülfen aus dem großen Kloster Bangor in Irland. Es war St. Colomban, ber für die Ausbreitung des Chriftenthums in Franken jo bebeutungsvoll werden follte. Sie predigten überall auf ihrem Weg von der Meerestüfte zum Königshof, gaben felbst das Beispiel eines erleuchteten Lebensmandels und machten dermaßen Eindruck auf die heidnische Bevölkerung, daß man ihnen die Ausübung von Bundern und das Berftandniß für die geheimften Borgange in der Natur zuschrieb. Der alte König Gontram von Burgund fuchte durch die glanzenoften Berfprechungen Colomban und feine Gefährten an feinen Sof zu feffeln, allein der gelehrte Mond verlangte nur die Erlaubniß, in dem wildesten Theil der Bogesen sich ein Stud Erde ausfuchen zu durfen, wo er der Ausrottung bes Bodens und der Predifation des Evangeliums fich widmen könne. Dort ließ er fich nieder; von allen Seiten liefen ihm Sorer und Schüler in großer Bahl zu, der Ruf feines heiligen Lebenswandels breitete

fich immer weiter aus, Gold und Gefchenke regneten von ben Fürsten und Eblen des Landes in Külle, fo daß er im Gebirge brei große Alöster, Auegrai, Fontaines und Luxenil, bauen konnte, von denen für uns befonders letteres, auf den Trümmern einer alten römifchen Stadt erbaut, von großer Bedeutung ift. Go fehr St. Colomban's Ruf in den Augen der Monche wuchs, fo fehr verfolgte ihn der Saf der Bischöfe in den Städten, welche zu jener Beit ein nichts weniger als heiliges Leben führten, und berjenige des Königs Theoderich und feiner Mutter Brunehilde, deren unfittlichen, ja verbrecherischen Lebensmandel er scharf gegeißelt hatte. Theoderich hätte ihn in den Tod geschickt, allein er mochte ihm den Ruhm eines Märthrers nicht gönnen und ließ ihn beghalb auf ein Schiff bringen, um ihn nach grland gurudguführen. Das Schiff wurde aber burch einen Sturm in den Safen zurückgeworfen und die St. Columban begleitenden königlichen Offiziere, barin ein bedeutendes Borzeichen erblickend, festen ben Seiligen wieber an's Land und ließen ihn ziehen, wohin er wollte. Er rettete fich an den Sof Chlothers, bes Königs von Reuftrien, der ihn mit Freuden aufnahm, und gab bem König zum Dank für den freundlichen Empfang den Rath, in dem bevorstehenden Krieg zwischen dem König von Burgund und Auftrasien neutral zu bleiben; er ließ fich aber am königlichen Sof nicht halten, sondern begab fich nach Auftrafien, wo er von König Theodebert mit gleicher Güte aufgenommen wurde, und von da in's öftliche Helvetien (Zug und Zürich), beffen Bewohner noch dem alten heidnischen Wodankultus huldigten. Ebenso predigte er in Bregeng den beidnischen Germanen, fturzte die beiligen Saulen, mußte fich aber über die Alpen in das lombardische Königreich flüchten, wo er das berühmte Klofter Bobbio, Bobium gründete. In Selvetien ließ er feinen Schüler Gallus zurud, der fpater St. Gallen, und in Rhatien einen andern Schüler Siegbert, ber Difentis gründete.

König Theoderich von Burgund oder vielmehr dessen Mutter Brunehilde hatte Colomban aus den burgundischen Staaten vertrieben, also auch aus Luxenil, der so hochberühmten Abtei, welcher viele anderen Klöster ihre Entstehung verdanken sollten. Ein Abt von Luxenil, Walbert, gründete 644 das Kloster von Moutier-Grandval im Münsterthal, das beinahe unzugänglich, von hohen Felsen eingeschlossen, in der Tiefe die schäumende Birs, wo nur schmale, uralte keltische Wege den Zugang erlaubten, unbekannt und ungeahnt der Civilisation

erobert wurde. Germanus, auch ein Zögling Luxeuil's, ein Ebelmann aus Trier, war ber erfte Abt, robete mit feinen Monchen ben Boden aus und erweiterte den Zugang zum Thal, jo bag wir ihm und seinen Genoffen die Wege in die wildromantischen Schluchten verdanten. Wir haben früher fein tragisches Ende und seine Ermordung durch die rohen Schaaren bes elfäffifchen Bergogs Atticus oder Catticus tennen gelernt. Die Abtei erhielt bedeutende Benefigien von Seite der auftrasischen Könige, Landabtretungen der Herzoge und Großen des Landes und bildete den Grundstod des spätern Bisthums Basel. Godoin, erster Herzog des Elfasses nach der Trennung von Allemannien, hatte Balbert, Abt von Lurenil, das Münsterthal zur Gründung der Abtei geschenkt; sein Rachfolger im Herzogsamte, Bonifazius, hatte die Abtei Münfter im St. Gregorthal (Elfaß) gegründet, welche fpater auch in die Diözese Basel einbegriffen wurde. Auf Bonifazius folgte ber berüchtigte, oben genannte Bergog Atticus, bann Abelbert (722 geftorben) und endlich Luitfried, der lette elfäffische Herzog. Auf ihn kommen Grafen an die Reihe, welche ebenjo wie ihre Borganger, die Abtei Moutier-Grandval in Schutz genommen und diefelbe ftets reicher und reicher an Land und Gütern ausgestattet hatten. Ebenjo mohl= thatig gegen die berühmte Abtei erwiesen sich Kaiser und Könige: Im Jahre 769 bestätigte Carlomann, König von Auftrasien, alle Rechte und Freiheiten, welche fein Bater Bipin und deffen Borganger, die frankischen Könige, der Abtei geschenkt hatten, ebenso wie diejenigen der Klöfter St. Urfanne und Schoenenwert, die von der Abtei Münfter abhingen. In diefer Charte erwähnt Carlomann mit Namen die Distrifte, Territorien, Dörfer, Sofe, welche der Abtei gehören; er erklärt fie frei von jeder Art von Abgaben und verbietet jedem Grafen und Berrn, ihr folche auferlegen zu wollen.

Im Jahre 849 nahm Kaiser Lothar, damals Herrscher über Auftrasien, die Abtei Münster, ebenso wie die zu ihr gehörenden Klöster und anderen Besitzungen in seinen Schutz auf. Er gewährte derselben die nämlichen Freiheiten wie seine Borgänger. Im Jahre 866 am 29. März überwies Lothar II., König von Austrasien, dann Lothringen genannt, für die Abtei eine Charte, ebenso günstig wie die frühern, und zwar auf Anstisten seines Sohnes Hugo, Schutzvogt des Klosters, und endlich aus dem Jahre 884, vom 20. September datirt, sinden wir einen gleichen Freiheitsbrief von Kaiser Karl dem Dicken zu Gunsten

ber nämlichen Abtei. Diese erwähnten Dokumente sind von größter Wichtigkeit, weil sie keinen Zweisel darüber lassen, daß unser kleines Land zu Austrasien gehörte und zwar zu jenem Theil des großen Ostreiches, der nach Lothars II. Tode Lothringen (Lothari rognum, Lotharringen, Lothringen) genannt wurde, und weil sie uns einerseits den frühern Ursprung unserer Dörfer beweisen, andererseits zeigen, wie groß und ausgedehnt die Besitzungen der Abtei Moutier-Grandval gewesen sind. Denn ihr gehörten größtentheils die Gegenden an, die später "die Prévôté von Moutier-Grandval" (Münsterthal und Dachsfelbenthal), das Erguel (St. Jammerthal), die Prévôté von St. Ursanne, Neuveville und das Thal von Orvin genannt wurden; sie dehnten sich sogar in das Delsbergerthal und selbst in die Ajoie bis nach Pruntrut, in welch' letztere Stadt die große Abtei Hörige unter einem eigenen Beamten des Abtes besaß. (Serrasset, abeille du Jura.)

Ein anderer Schüler Colomban's, der 615 in Bobbio gestorben war, neben dem hl. Gall und Sigbert, war St. Ursicinus. Während Gallus das Werk seines Meisters im östlichen Helvetien, Sigbert in Rhätien fortsetzte, ging Ursicinus nach Norden an den Bielersee, wo er einige Zeit verblieb und hoch verehrt wurde, und dann, seinem Hang zu einsamem, beschaulichem Leben folgend, überschritt er die wilde Jurakette, die eine nach der andern, in Gemeinschaft mit einem andern irischen Mönch "St. Fromont". Die Sage erzählt uns, wie die beiden Mönche, nicht wissend, wohin sie sich wenden sollten, auf bem Mont Repais (Rangiers, Rebetsch) ben Himmel um Entscheidung anriefen und ihre Vilgerstäbe weit von sich warfen. Derjenige Fromont's ware in die Ajoie niedergefallen in der Nähe von Bonfol, wo Jahrhunderte durch diesem Beiligen große Verehrung gezollt wurde; der Stab des Ursicinus aber verschwand im engen, tiefen Thal des Doubs, wo sich später die kleine Stadt erhob, die seinen Namen trägt (St. Ursanne). Dem himmlischen Zeichen gehorchend, folgte Ursicinus dem Laufe des Doubs und vergrub sich in eine Höhle, welche die Natur gebildet und den wilden Thieren zur Zuflucht gedient hatte. Betend und fastend, umrauscht von den Gichen des Berges, in den Schlaf gesungen von dem Wogen und Brausen des wilden fischreichen Flüßchens, verbrachte er in seiner Höhle verschiedene Jahre in größter Abgeschiedenheit, bis die Hirten der benachbarten Höhen und verirrte

Reisenbe seinen Zusluchtsort fanden, den hehren Worten des Evansgeliums lauschten und die Kunde davon zu ihren Angehörigen trugen. Weit und breit strömte nun die Menge herbei; bald solgten mehrere eifrige Bekehrte dem Beispiel ihres Meisters und bauten sich Hütten am Fuße des Berges, worin sich die Höhle besand. Bald konnte er sich eine Kapelle und ein kleines Haus bauen, worin er gemeinsam mit seinen Schülern nach St. Colomban's Weise lebte; er selbst starb 620. Zehn Jahre später ließ sich ein edler Franke, Wandergisel, der am Hose König Dagobert's gelebt, und den der Ruf und die Heiligsteit des Ursieinus an sein Grab gerusen, im nämlichen Thale nieder, erweiterte das kleine Kloster und darf als der eigentliche Gründer der Abtei angesehen werden (Xavier Kohler).

Unweit von Pruntrut, im jetigen Dorfe Lugnez, lebte ein abeliger Mann, Namens Imier, den der nämliche Drang zur Ginsamkeit und Beschaulichkeit beseelte. Mit seinem treuen Diener Albert zog er mest= wärts über die Berge und gelangte in das Thal, welches von der Suze durchströmt wird, dem heutigen St. Immerthal, einer damals wilden, romantischen Gegend. Diese Einöde gehörte dem Bischof von Laufanne, der seinen Bischofssit von Aventicum in erstere beginnende Stadt verlegt und durch Geschenke ober Rauf bedeutende Balber im Rura erworben hatte. Imier robete mit seinem Diener den Urwald aus und machte bem Bischof einen Drittel des Ertrags zum Geschent. Er unternahm weite Reisen, pilgerte nach Jerusalem, wo er sich ben Ruf eines Seiligen und Wunderthäters erwarb und erst nach seiner Rückehr aus dem gelobten Land ging er mit aller Kraft an die Ausrodung feines Bodens. Das ichone Thal am Aufe des Chafferal bevölkerte sich nach und nach, und es entstand die berühmte Abtei, die bis zur Reformation dauerte, umgeben von blühenden Dörfern, welche bem Wirken des thätigen Beiligen ihren Ursprung verdanken. Es mußte jenes Thal in dieser entlegenen Epoche einen eigenen Anblick bilden, von den juraffischen Sohen umgeben, von Sumpfen und Baldern bedeckt, mit einem engen Ausgang, den früher Relten und Römer wegfam gemacht gegen ben Bielerfee um die Ebene zwischen dem Jura und den Alben bin. Die römischen Kaftelle waren in Trümmer gejunten, seitdem germanische Stämme und die hunnen darüber weggebraust. Dem Lauf der Guze folgend, gelangte man in die Ebene um Biel, das gegenwärtig zufunftsfreudig feine Thurme in bem Aether

rect und dem Auge von den Jurahöhen herab einen so schmucken Anblick barbietet. Damals aber waren die Gestade des Bielersees öbe, und nigra vallis hieß die Gegend von Landeron bis Solothurn der weit ausgebehnten, dunklen Tannenwälder wegen, die fich in der Ebene der Seen und der Aare zu dem Jura hin erstreckten. Nugerol hieß bekhalb auch ber Hauptort des Kantons unter Karl dem Dicken. Weiter gegen Murten bin entdeckte der Blick vielleicht da und dort ein einsames Gehöft, gegen Avenches aber die trauernden Ruinen von Aventicum, Zeugen vergangener Herrlichkeit. Sonst aber lag über der ganzen Gegend die melancholische Rube des Friedhofs, die Rube nach so vielen Sturmen. Selbst bis in die Graber der ersten Bischöfe von Aventicum in der dortigen alten Basilika, 22 an der Bahl, drangen die Wasser und legten die Gebeine der Heiligen bloß, und Marius, Chronist dieser Epoche, burgundischer Edelmann und später Bischof von Aventicum, der nämliche, der auch Bayerne gegründet, verlegte den Bischofssit von dieser traurigen Stätte in das aufblühende Lausanne, das Brotais gegründet. Bon der Höhe, wo Lausanne sich erhob, der prachtvolle Anblick auf die Alpen, die in ewiger Majestät thronen, auf ben Spiegel bes Sees, ber in ber Sonne glanzte, aber auch bier auf eine Grabesruhe, die durch kein Menschengewühl, keine fröhlichen Stimmen, kein Jagdgebell getrübt murde! Wie bei Aventicum, fo lagen auch hier die Refte der römischen Billen an den Gestaden des Sees; die Barbaren hatten in die Häuser die Brandfackel geworfen, die Säulen gefturzt, die Bewohner ermordet oder in Gefangenschaft geführt und noch war keine neue Generation da, die paradiesische, aber entvölkerte Gegend wieder zu beleben. Schon ruhte Schutt auf der römischen Zeit und erft wenige burgundische Ansiedelungen bahnten ben Weg einer neuen Zeit. In der nämlichen Spoche mar es auch (563), daß Marius, der 593 als Bischof von Lausanne starb, erzählt, wie ein Berg im Wallis, bei Tauretunum, plötzlich niedergestürzt sei, wie er Burg und Stadt mit den Einwohnern begrub und die Wasser des Lemansees, noch ausgedehnter als heute, stets und stets steigen ließ und Alles in die Fluthen versenkte, was an Ansiedelungen der Römer und Helvetier noch übrig geblieben; bis in die Stadt Genf stieg die Fluth, wobei viele Einwohner ertranken. (Nach Johannes von Müller, Schweizergeschichte.)

Die Bedeutung der Rlöfter in frankischer Zeit kann nicht über-

ichatt werden: Ihre Monche robeten den Boben aus, bepflanzten die Chene mit Getreide, die Abhänge der Berge mit Beingeländen. Um die Klöfter herum entstanden nach und nach die Dörfer und Städte, wurde die Landschaft blühend. Durch fie wurden die Landbewohner dem Christenthum, dem ein hohes civilisatorisches Moment innewohnt, gewonnen, während die Bischöfe an den Königshöfen dem Lafter der Könige Borichub leisteten, den eigenen fröhnten und nachher felbst zu Beiligen kanonisirt wurden, saubere Beilige! Ihr Christenthum war wie dasjenige der frantischen Könige, reine Neußerlichkeit des Ceremoniells, mit Aurcht vor dem göttlichen Born gepaart und vermischt mit allen möglichen Graufamteiten und entnervender Bolluft! Bischöfe unterstützten die furchtbare Fredegonde in ihren mörderischen Blanen, verfolgten einen Colomban mit ihrem Saß. Go bilbeten die Rlöfter im Gegensatz zur hohen Geiftlichkeit anfänglich die Centren für die Ausrodung und Bebauung des Bodens, nachher wurden fie Bflangftätten der Wiffenschaft (St. Gallen), fie befagen also die größte Bedeutung für das leibliche und geiftige Wohl ihrer Zeitgenoffen.

Auch die berühmten Abteien Murbach, Maßmünster, Honan, von den Nachfolgern des eljässischen Herzogs Atticus gegründet, verfolgten den nämlichen Zweck; allein von all diesen weiten, großartigen Abteien aus merovingischer Zeit ist nichts mehr erhalten geblieben. Sie hatten ihre kulturhistorische Mission erfüllt und der Pflug ging über sie hin, als ob sie nie existirt hätten; ihr geistiges oder immaterielles Dasein lebt aber sort in der Kultur der nachkommenden Geschlechter. Wir haben natürlich von diesen Abteien, die massenhaft in den fränsischen Landen emporschossen, nur wenige berühren können und nur gerade diesenigen, welche unser Land besonders interessiren; ihre wissenschaftliche Bedeutung und der Höhepunkt ihres Wirkens fällt erst später in nachkarolingische Zeit, und in dieser spätern Epoche war es auch, wo neue, größere Gebäulichkeiten entstanden, den nämlichen Zwecken gewidmet, die aber nicht so spurlos vom Erdboden vertilgt worden sind wie diesenigen aus der Zeit der Merovinger.

Die Merovinger, durch vielfachen Mord in der Familie der Könige bezimirt, durch Wollust entnervt und begenerirt, führten nach Dagosbert's träftiger, letzter Regierung, welche Burgund, Austrasien und Neustrien in eine Hand vereinigt hatte, nur noch ein Scheindasein, während die Hausmeier oder majores domus, die eigentlichen Zügel

in den Händen hielten und die Heerführer in den vielfachen Kriegen waren. Wer kennt nicht die Namen Bipin von Landen, Karl Martell, Bipin von Heristall, die als auftrasische Hausmeier ihren allmächtigen Einfluß auf das ganze weite Gebiet der Franken ausdehnten und die Scheinkönige als willenlose Werkzeuge auf die Mälberge, wo die jährlichen großen Volksversammlungen der Eblen und Freien abgehalten wurden, auf einem von vier Ochsen gezogenen Wagen mitschleppten, um durch sie zu den von den Hausmeiern und ihrem Anhang gefaßten Beschlüffen über die wichtigsten Fragen des Landes die königliche Sanktionirung ertheilen zu lassen! Nach Berlauf der Bersammlung kehrte bie Scheinmajestät wieder in eines der königlichen Landhäuser zurück, um für ein Sahr gang zu verschwinden und im darauffolgenden wie ein altes Spielzeug aus dem Rumpelkasten wieder hervorgesucht zu werben. Und bennoch war dieser Popanz nöthig, lebte doch noch das Andenken an den mächtigen Chlodwig in den Massen und deckte die Majestät die Verantwortlichkeit der Hausmeier den Großen des Landes gegenüber, welche auf die majores domus nicht wenig eifersüchtig waren, so daß z. B. das Amt eines Hausmeiers, oder eines Batricius in Burgund genannt, in diesem Theil des Reichs schon längst der Eifersucht ber Großen zum Opfer gefallen war.

Endlich lenkte Karl des Großen stolze, mächtige Persönlichkeit das Staatsschiff mit machtvoller Hand und bildete die Weltmonarchie aus, wie wir sie aus der Geschichte kennen, um nach dem Tode des Gründers sich bald wieder in ihre Atome aufzulösen.

In der karlovingischen Zeit folgte der Pagus Alsgaudensis, das Elsgau, dem Geschief des Herzogthums Elsaß, und dem des Königreichs Austrasien, dem es angehörte. Unter den Nachfolgern des König Dagobert's waren Austrasien und Burgund bald getrennt, bald in eine Hand vereinigt und unter Pipin und Karl dem Großen verschwanden sie in der allgemeinen Größe des Reichs. Die alten Grenzen wurden durch neue ersetzt, welche in enger Beziehung zu der administrativen Eintheilung des gewaltigen Reiches standen. Im Jahre 829 war unsere Gegend ein Theil des neu kreirten Königreichs oder Herzogthums Allemannien, von Louis dem Frommen, Sohn Karl's des Großen, zu Gunsten seines jüngsten Sohnes (aus zweiter Che), Karl's des Kahlen, eines sechsjährigen Knaben, geschaffen. Ludwig der Deutsche erhielt es aber nach der Schlacht auf dem Lügenselde mit dem größten

Theil von Austrasien; der Friede von Berdun (843) übergab es aber an Kaiser Lothar, Ludwig des Deutschen älterem Bruder, dessen Staaten vom Rhein begreuzt waren, wenn nicht, wie wahrscheinlich, jedoch nicht ganz sicher, Mainz, Speyer und Worms, Ludwig dem Deutschen verblieben.

Unter Lothar II. erscheint Auftrasien unter neuem Namen, ber nun fortan in der Geschichte fortdauern follte, nämlich Lothringen, mit gang veränderten Grenzen. Das Elsgau fammt Hochburgund und bem transjuranischen Burgund scheinen bagu gehört zu haben. Der nämliche Fürst hatte bas Großherzogthum Elfaß zu Gunften feines Sohnes Sug wiederhergeftellt. Raifer Rarl der Dicke ließ aber Letterem feiner Graufamkeit und Widersetlichkeit wegen die Augen ausstechen und ihn in's Kloster steden. Beim Tode Lothar's II. übernahm Karl der Rable die Succession (869), aber ein Bertrag mit Ludwig dem Deutschen in Meersen (870) übertrug letterem alle gur Rechten der Mofel gelegenen Gaue nebit dem Elfaß, ein Stud Burgund, das Gebiet der obern Saone, den Gau Baraichte, vom Bura bis zur Saone, und auf ber andern Seite bis zum Reuenburger- und untern Genferfee, die Theile, die früher Lothar II. gehört hatten. Bon dem weftfrantifden Ergbisthum Beigneon, bas jest Rarl dem Rahlen gehörte, murde das Bisthum Bafel getrennt, und zu Oftfranken, also zu Ludwig dem Deutschen geschlagen. Dazu kamen ferner die Abteien Luxeuil, Murbach, Maasmunfter, Moutier-Grandval, St. Urfus zu Solothurn. (Rach dem ausgezeichneten Werke Ernst Dümmlers, oftfrankisches Reich, Band I.)

Bon jett an fingen die zwei Weltmächte, Deutsche und Franzosen, an, sich genauer von einander abzugrenzen; wir gehörten nach obiger Darstellung zum deutschen Reiche nebst dem Elsaß, als Bestandtheil des alten Lothringens, obwohl es von Fürsten bald deutscher, bald französischer Zunge regiert wurde. Im 10. Jahrhundert unter Ludwig dem Kinde und Karl dem Einfältigen zu Frankreich, unter Heinrich dem Finkler zu Deutschland gehörig, bildete Lothringen den steten Zankapsel zwischen den zwei mächtigen Reichen; im Jahre 917 war das Elsaß von Lothringen getrennt und mit dem Herzogthum Allemannien zu Gunsten des Herzogs Burkhard vereinigt worden, und der Jura bildete wahrscheinlich die Grenze zwischen Burzgund und Lothringen. Es herrschte aber eine solche Konfusion im

10. Jahrhundert betreffs der wenigen genauen Daten, die uns überliefert sind, eine solche Dunkelheit in der Geschichte, wozu sich noch die Einfälle der Hunnen und Sarazenen gesellten, daß eine genaue Unterscheidung der Grenzen ein Ding der Unmöglichkeit ist.

Aus einer Urkunde vom Jahre 794, das Rloster Murbach betreffend, erhellt, daß das alte Raurakergebiet, wozu Murbach in frühern Beiten gehörte, später, zu allemannischer und karolingischer Beit, ebenso wie das übrige Gebiet, in Gaue getheilt war und zwar in einen unabhängigen Augstgau, ferner in einen Elfagengau, in welch' letsterem die Abtei Murbach lag; von dem Elsgau (Porentruy mit der Ajvie und das Gebiet um Montbeliard) haben wir früher gesprochen. Der Salsgau erstreckte sich vom Augstgau bis zum Elsgau und theilte fich in eine Unterabtheilung, ben Sorne gau, ber bas Delsberg erthal umfaßte. Der Augstgau erstreckte sich wahrscheinlich dem Rhein entlang bis Basel, und Urkunden, welche davon sprechen, waren in dem Hauptorte Augst ausgestellt, welcher noch als civitas erscheint, was später nicht mehr der Fall ist. Daß damals der Augstgau unabhängig vom Aargau existirt hat, zeigt sich in den Grenzbestimmungen ber Verträge von Verdun (843) und von Meersen (870). In dem ersten Bertrag erhielt Ludwig der Deutsche auf dem linken Rheinufer nur Mainz, Worms und Speger, den Churwalden., Thur- und Aargau, während das Elfaß mit Basel und dem Augstgau an Lothar I. fiel. Als nach Lothar II. Tode sich dessen Oheime in sein Reich in Meersen theilten, wurden in der Theilungsakte die Länder Ludwig's des Deutschen mit Namen aufgeführt und zwar zuerst die Bisthümer Köln, Trier, Utrecht, Strafburg, Bafel; dann unter Anberen die Abteien Lureuil, Lure, Baume les dames, Murbach, Münster im Elfak, Moutier = Grandval, St. Urfus in Solothurn, endlich die Gaue, wo neben den hochburgundischen Gauen, dem Gau der Baraschen, auch der Baselgau (Basel chowa) und die beiden Der Baselgau ist statt Augstgau elfässischen Gaue sich vorfinden. zu setzen. Also hat in karolingischer Zeit ein Augstgau bestanden, welcher ungefähr mit den Grenzen des alten Bisthums Augst mag zusammengefallen sein und höchst mahrscheinlich ben Frichau, Siß= gau, Augstgau im engeren Sinne und ben Buchsgau umfaßt hat. Db das Bisthum Basel-Augst zur Zeit der Bölkerwanderung und nachher auch auf das obere Eljag, den Sundgau, fich erstreckt habe,

wird ebenfo verneint wie bejaht. Bas ben Gornegan anbetrifft, fo war er ein elfässischer Theilgau (Moutier-Grandval gehörte zum Elfaß), wie eine Urkunde vom Jahre 849 beweist, worin der elfäßische Graf Quitfried den Kaiser Lothar I. ersucht, das Kloster Moutier-Grandval in seinen kaiferlichen Schutz zu nehmen. Gine andere spätere Urtunde vom Jahr 994 fpricht einfach nur und im Allgemeinen vom Raurach en q au, Pagus Rauragowe, ohne Unterabtheilungen zu nennen. Der Buchsgau scheint aber ein Theil bes großen Augstgaues gewesen zu fein und schon in karolingischer Zeit zeigte es sich, daß letzterer als Ganzes in feiner alten Ausdehnung durchbrochen war. Eine Urfunde vom Jahr 835 ift das ältefte Zeugnif vom Borhandenfein eines Sifgaues, und zwar tritt ber Siggan ebenjo unabhängig vom Augstgau auf, wie früher letterer vom Aargau. Erst um einige Sahrzehnte fpater finden fich die andern Ausscheidungen des alten Augstgaues erwähnt, zunächst der Fridgau bei dem casus St. Galli Ekkehardti IV. Frickgau und Sifgau ftanden bis zum Aussterben des Saufes Somburg unter diefem Grafen.

Dem Vorhergehenden würden zwei Urkunden von dem deutschen König Arnulf aus den Jahren 891 und 894 widersprechen, worin es heißt, daß Augst im Aargau liege und zwar in der Grafschaft des Chadalochus, der aber nicht Graf des gesammten Aargau, sondern wahrscheinlich Gaugraf des untern Aargau einschließlich des Augstzgaues gewesen sein mag. Da aber Augstgau und Aargau vermuthlich nie unter einem Grafen gestanden, da ferner, was von höchster Wichtigkeit ist, der Augstgau zum Bisthum Basel, der Aargau zum Bisthum Konstanz gehörten, muß eher ein Fehler in der kaiserlichen Kanzlei angenommen werden, welcher vielleicht die entserntesten allemannischen Gaue nicht so bekannt waren. (Dr. Albert Burkhardt, die Gauverhältnisse im alten Bisthum Basel.)

Diese alte Gauversassung stürzte erst im 12. und 13. Jahrhundert zusammen, wobei der Name comitatus als Bezeichnung eines mit Grasenrechten ausgestatteten Gebietes an die Stelle der Gaue trat und die Rechte der Grasen wurden erblich, während sie früher nur ein lehnbares Amt verwalteten, allerdings mit dem Genuß von gewissen Gütern verbunden. So entwickelte sich nach und nach aus dem gaugrässichen Amt eine Territorialgrasschaft.



# Ans Solothurn.

Bon W. Ruft .

und der Berfasser dieser Zeilen es unternimmt, einige Bilder und der engeren Peimath vorzuführen, so thut er dies nicht und übertriebenem, engem Lefalparriotismus, der nichts gelten bilde mas anserbald des Schattens des beimrichen Kirchthurms liegt, wein es die die Liebe zur alten ichbnen Peimath, der Stolz auf die



See and an all and benediction

#### Trafficients.

Summer Seminaring

ten des burgundischen Kriegslärms betraute der Rath den Stadtbaumeister Späti mit dem Umbau des Hauses, "darinnen der Armbruster gesessen," in ein Rathhaus. Es ist anzunehmen, daß der aus Tuffstein erbaute, seit den Zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts mit einer Plattform versehene Mittelthurm der Ostfront damals bereits bestanden hat. Nach einem größern, wohl längere Zeit dauernden Umbau, dessen Ausstührungs-Bestimmungen noch vorhanden sind, ließ der Rath sich angelegen sein, auch den Innenbau würdig auszustatten und die Rathsbeschlüsse aus dem 16. Jahrhundert, welche sich damit besassen, zählen nach Dutzenden. Da die Geschmacklosigseit und der Unverstand einer spätern Zeit alles um jene Zeit geschaffene stylvolle Schöne auf barbarische Weise zerstört hat, so würde es zwecklos sein, auf jene Anordnungen hierorts näher einzutreten.

Durch Andau der Staatsfanzlei am Schlusse des 16. Jahrhunderts erhielt das Rathhaus eine bedeutende Bergrößerung, welche auch die Anlage eines neuen Treppenhauses bedingte. So wurde damit 1632 der damalige Bauherr, dem jest ausgestorbenen Geschlechte der Gibelin angehörend, ein Enkel des Erbauers des Basel- oder, richtiger gesagt, "Gichthors" betraut. Derselbe entledigte sich seiner Aufgabe in sehr gelungener Beise durch die Erbauung eines Treppenthurms oder "Schnecken", der damals als ein Bunderwerk galt und heute noch als ein Meisterwerk damaliger Baukunst betrachtet wird. Miterbauer war ein Klaus Andermatt. Die Baukosten betrugen vier tausend Pfund.

In den Jahren 1622 bis 1712 gelangte, allerdings mit zeitweiligen, vieljährigen Unterbrechungen, die Oftfront, der sehenswertheste Theil des jetzigen Gebäudes, zur Aufführung. Der Baumeister ist nicht sicher ermittelt. Es dürfte vielleicht der Erbauer des 1624 errichteten Südpavillons, Gregorius Bienker, sein, ein vielseitig gebilbeter Architekt, Steinmetz und Ingenieur.

Mit Ausnahme des modern dekorirten Kantonsrathssaales und des sogenannten "steinernen Saales", einer vor mehreren Jahren gründlich restaurirten Borhalle zu sämmtlichen Berwaltungs-Lokalen, weist das Rathhaus keine bemerkenswerthen Räumlichkeiten auf.

# Der fteinerne Saal.

Wir hatten schon mehrsach Gelegenheit, zu sehen, mit welch' regem Interesse Mitglieder der Behörde die im sogenannten "steinernen Saale" bem vor einigen Jahren flott renovirten Vestibulum des Rathhauses, aufgestellten Harnische, die Reliefs, die Scheiben und alten Gemälde sich ansahen. Es freut uns dies umsomehr, als wir in dieser Theilsnahme an der Erhaltung und Ausschmückung des alten Rathhauses eine Gewähr dafür erblicken zu dürsen glauben, daß Solothurn nie und nimmer sich der in seinem Jahrhunderte langen Besitze besindlichen Kunststicke und Alterthümer entschlagen werde.

Wir beginnen mit den vier Reliefbildern. Zwei davon, das größere und ein kleineres, stammen von dem solothurnischen Bildhauer Urs Pankraz Eggenschwyler, von Matendorf, geb. 23. Februar 1756, gest. 11. Okt. 1821. Das erstere stellt Kleobis und Biton dar, wie sie ihre Mutter, die Priesterin Kydippe in Ermangelung von Zugthieren in den Tempel der Hera ziehen (Cio. Tusc. I. 47). Für diese Darsstellung erhielt Eggenschwyler an einer Ausstellung im Jahre 1802 den ersten Ehrenpreis der Bildhauerei zuerkannt, eine große silberne, vergoldete Medaille mit dem Bild des ersten Konsuls Napoleon, und einen Freiplatz an der Kunstakademie zu Rom, wo er sieden schöne Jahre verledte. Das kleinere Relief stellt eine hl. Familie dar und zeichnet sich durch seine Ausarbeitung aus. Vom nämlichen Künstler, dem beinebens gesagt ein trüber Lebensabend, aber ein um so seierlicheres Leichenbegängniß beschieden war, stammt auch das Solothurner Wappen mit den zwei Löwen am großen Portal des Rathhauses.

Ein brittes, ganz altes, aber in ben ursprünglichen Farben renovirtes Relief, eine feine Holzschulptur, befindet sich links neben dem Eingang vom Thurme her. Dieselbe stellt benjenigen Moment der St. Ursen-Legende dar, wo die Heiligen und ihre Gefährten aus der Thebanischen Legion von ihren Wächtern über den Marktplatz nach dem Hermesbühl hinausgeschleppt werden, um dort den Göttern zu opfern. Recht drastisch nimmt sich im Hintergrund der Zeitglockenthurm aus, der, wie dies ehedem der Fall war, aus der Hüglerreihe hervortretend, bereits ein — Zisserblatt (!) trägt. Diese alte Holzsschulptur ist jedenfalls das letzte Bruchstück jenes Cyklus von Vildern aus der St. Ursen-Legende, welcher vor zwei Jahrhunderten noch den damaligen Großrathssaal schwückte und demselben auch den Namen "St. Ursensaal" verliehen hat. Dem aussührenden Künstler mögen die damaligen geistlichen Schauspiele als Vorbild gedient haben, vielsleicht gerade jenes "St. Ursen und Mauritzenspiell" des Jahres 1581,

von welchem Hauptmann Antoni Haffner (nicht zu verwechseln mit seinem Größnessen Franz, dem Chronisten) berichtet, daß es an 4000 Gulden gekostet und nicht weniger als 10 Wochen zu studiren und auswendig zu sernen gegeben habe, dis Alles im Blei war. Bundersviel Bolf sei damals nach der Stadt gekommen, einzig aus Bern hundert "ingesessene Burger". Anthoni Haffner selbst spielte den schlimmen rönnischen Landvogt Hirtacus, der die Heiligen erst martern, dann hinzichten ließ. Angehörige der besten Geschlechter, die Saler, Aregger, Kallenberg, Schwaller, Staal, Wallier und Andere, hatten Kollen übernommen. Das Fragment wurde von Dr. Fiala sel., da er noch Pfarrer war, vor gänzlicher Zerstörung gerettet; es diente in einem alten Strohhaus zu G. als Deckel auf einem Rauchloch, wenn Regen drohte.

Zwei andere Reliefs, an der Westseite des Saales eingelassen, sind Geschenke der Freiburger Regierung bei Anlaß der 400jährigen Bundesseier von 1881; sie sind von dem rühmlichst bekannten Vildhauer Jguel gesertigt. Das eine stellt den Tag zu Stanz dar; das andere eine Szene aus dem Siege bei Murten; beide sind wunderbar fein modellirt und verdienen den Namen hoher Kunstwerke.

Auf dem Bogen der Eingangsthur vom Thurme ber fteht eine fleine Statue des bl. Urfus im vollen Harnisch, mit Fahne und Schwert, ein zierliches Rigurchen, das ehemals in der Sakriftei der Sauptfirche Wache haltend, nach 1874 ebenfalls in's Rathhaus übersiedelte. Die bubich geschniste Arbeit hat ihre eigene Geschichte. Richt nur die fromme Legende von St. Urfens und St. Biftors Marthrium und die Geschichte von der Belagerung Solothurns durch den Herzog Leopold im Jahre 1318 wiffen von einer Brude zu berichten, die ungefähr beim heutigen Rirchlein Dreibeinsfreug über die Mare geführt hat, auch unfer Gewährsmann Anthoni Saffner, beinebens gesagt eine gewaltige Kriegsgurgel, der lange dem Könige von Frankreich gegen die Sugenotten gedient, weiß davon zu erzählen. Er fagt in feinen Aufzeichnungen, wie er selbst und Daniel Singer, der Metger, etliche Bfeiler noch im Rahre 1554 gefeben und fie auch auf zweien ge= ftanden feien, als fie bei Simon Brotichi's Matten, die "Mutten" genannt, über die Nare schwammen; die Pfeiler find noch da; "wer Luft hat, wird fie da, wie gemelt, finden," fchrieb A. Haffner 23 Jahre ivater, ba er feine Geschichten und Erlebniffe zu Papier brachte. Gie waren auch noch um die Mitte des folgenden Jahrhunderts dort; denn damals (1652?) bei ganz kleinem Wasserstand ließ der Bauherr Tugginer etliche Joch-Balken der alten Brücke bei Dreibeinskreuz mit Pferden herausreißen. Aus dem Stücke eines derselben ließ das Stift zum Gedächtniß den kleinen St. Urs schnitzen, wie es auch im Kapitelsprotokoll vorgemerkt ist.

Treten wir an die Fenster des Saales. Eine zierliche Säule, von einem Solothurner Wappen mit zwei Schildhaltern überragt, bildet das Mittelstück. Sechs prachtvolle, ächte, alte Scheiben, zumeist aus dem alten St. Ursusmünster stammend, leuchten uns in wunderbarer Farbenpracht entgegen: je in der Mitte zwei Aemterscheiben, den Solothurner Schild, umgeben von allen Herrschaften, darstellend; zur Linken und Rechten der beiden: eine Scheibe des bekannten Junters Hans Jakob von Staal des ältern und seiner ersten Frau, Marg. Schmid, 1581; eine solche des bekannten Condottiere Balthasar von Grissach und seiner Esefrau Barbara Neukomm, 1585; eine solche des Obersten Zurmatten, 1585, und jene des Stiftspropstes Urs Han, 1581.

Aus dem nördlichen Fenfter des Saales leuchten uns zwei uralte, angeblich aus dem Ober-Wallis stammende Scheiben entgegen. Die in reichem, dunkel gehaltenem Täfelwerk prangenden Wände sind mit Harnischen und alten Wassen behängt, welche gar ernst auf uns herabblicken, serner mit zwei uralten Gemälden, das eine die Schlacht bei Dornach, das andere die Belagerung von Solothurn in ihren verschiedenen Phasen behandelnd. Das erstere Bild gehört zu jener aus dem Zeughaus herübergenommenen Serie von alten Schlachtenbildern, die später von dem französischen Berbannten Midart kopirt, von Chr. v. Mechel in Basel gestochen, noch heute die selten und theuer gewordene Zierde manches ältern Bürgerhauses bilden.

Zu beiden Seiten der Fenster stehen zwei Geharnischte, der eine mit Schwert, der andere mit Spieß bewehrt. Der links in der Ecke trägt ein Eisenkleid, von welchem namentlich die Kopfbedeckung ein Unikum genannt werden kann. Der Harnisch stammt, wie auch ein altes über ihm hängendes Täfelchen besagt, aus der Schlacht bei Murten. Ein Ritter schwamm in demselben und zu Pferde über den See und gelobte, wenn er mit heiler Haut aus dem Wasser und vom Morden weg käme, nach Solothurn zu St. Urs und Viktor zu wallsahren und die Rüstung dort in der Kirche aufzuhängen, welche Kirche übrigens-

in früheren Zeiten den Ruf eines besonders guten und heilbringenden Wallfahrtsortes besessen. Der Ritter kam davon und hielt sein Wort. Ueber hundert Jahre hing der Harnisch neben der Orgel; den 17. Festruar 1580 lösten sich die morsch gewordenen Lederriemen und er stürzte mit kräftigem Gepolter hinunter in die Menge der erschreckten Gläubigen. Der Rath ließ ihn hierauf "verstaniollen", mit Drähten neuerdings zusammensessen und wieder am alten Orte aushängen. Dort blieb er bis zum Neubau der Kirche und wurde dann in's Zeughaus verbracht. Es ist ein sehr seltenes Stück; auch der andere neben der Thür stehende besitzt bedeutenden Werth.

Wenn der helle Sonnenschein durch die bunten Scheiben blitzt und von den Steinfliesen und Harnischstücken zurückfällt, da scheinen die beiden alten Kerle Leben zu bekommen; namentlich der links neben der Thür zur längst geschlossenen "Kiesgrube" rollt die Augen gar mächtig, als müßte ihm der "Stubenknecht" des Rathhauses eine Kanne Avernacher herbeibringen! Hat aber selber keinen, der "Stubenknecht":

Die Reben futsch, die Fässer leer, Im Reller sitt der guteherr; Bohl pumpt er dort von einem Naß, Doch ist's das Aaremasser-Jaß: Der Quell, der seine — heizung speist, Die "16" Grad und drüber weist! —

Im Borraum zum Regierungsfaale befinden sich noch das bekannte gewaltige Löwenmodell des zur Zeit in Zürich weilenden Bildhauers Eggenschwyler, ebenfalls eines Solothurners, und zwei
Bilder aus der Thebaner-Legende, die ehedem die Wände des heute vereinfamten Kirchleins zu Dreibeinskreuz schmückten. Das eine derselben, von einem Künstler G. Aebi im Jahre 1696 gemalt, ist nicht
ohne Interesse und verdient auch vom topographischen Standpunkte
aus etwelche Beachtung. Das zweite heißt nicht viel; die Gruppe
fröhlich dreinschauender "Thebaner" mit dem komischen Anführer an
der Spitze nöthigt jedem Beschauer ein Lächeln ab.

# Die St. Arfen-Baftion.

Schon im ersten Biertel des 17. Jahrhunderts schienen die alten Mauern der Stadt Solothurn vielen ihrer Burger nicht mehr ansehn-



Die St. Ursen-Bastion.

lich und fest genug und mehrfach wurde die Frage der Erbauma größerer Anlagen in den Rathsfälen und Zunftstuben besprochen. Doch blieb es bei Berathungen und Plänen; erft die Ereignisse des zweiten Biertels ließen den nun einmal vorhandenen Entschluß zur Reife bringen und zwar zur selben Zeit ungefähr, ba auch die Schanzen von Bern und Zürich, von Aarburg und Baden errichtet worden sind, aus lauter gegenseitigem "Bertrauen" der reformirten und katholischen Eidgenossen zu einander, das in der ersten Schlacht bei Billmergen sein blutiges Andenken erhalten hat. Was sonst über die Erbauung der folothurnischen Schanzen viele Jahre lang berichtet worden ift, es sei wegen des unruhigen Landvolkes geschehen u. s. w., ist eitel Dunst. Gerade der Mann, dem sie jett in seinem Heimathdorfe ein Denkmal errichtet haben, der Untervogt Abam Zeltner aus der Schälismühle, ist der beste Zeuge hiefür, daß dem nicht so gewesen; erklärte er doch auf dem großen Bauerntag zu Sumiswald ausdrücklich, daß sie, die Bauern von Solothurn, gegen ihre Regierung nichts zu klagen hätten. Die Stadt Solothurn war auch thatsächlich während des ganzen Bauernkrieges nie bedroht. Wohl aber haben solothurnische Kathsmitglieder gegen die Brandschatzung von Schönenwerd und wider die Anwendung der Folter auf die gefangenen Bauern und gegen Reltner's Enthauptung, wenn auch vergeblich protestirt, selbst auf die Gefahr hin, von dem mistrauischen Bern des geheimen Einverständnisses mit den Aufständischen beschuldigt zu werden.

Item anno Domini 1667 im Monat März wurden die Pläne zu den neuen Schanzen genehmigt und Freitag den 15. Juli unter großer weltlicher und kirchlicher Feierlichkeit auf der Nordseite der Stadt der Grundstein gelegt. Das Bild der St. Ursen-Bastion stellt den zuerst vollendeten Theil dar; in der Ecke links vom Beschauer wird dieser Grundstein, der, ausgehöhlt, Religien des heiligen Ursus und eine Bleitasel mit den Namen der regierenden Häupter und Räthe birgt, eingemauert sein. In jede der in der Folge errichteten Bastionen sind ähnliche Reliquien und Dokumente gelegt worden und insolge des Abbruches heute wieder zum Borschein gekommen. Der Bau dauerte aber gar lange, wohl an die sechszig Jahre, ohne daß es dem "bösen Landvolk" eingefallen wäre, den Fortgang der Arbeit zu vershindern, das bereits Errichtete zu zerstören. Man sieht auch hieraus die Unstichhaltigkeit von dergleichen "gelegenheitlichen Wahrheiten."

Daß dabei aber das Land, so gut wie die Stadt selbst und die Klöster und Stifte, an den Kosten und Lasten theilnehmen mußten mit frohnweisem Fuhrdienste und Baarsteuern unter dem Namen von "Schanzengelb", wird heute kaum mehr ein vernünftiger Mann für so "ungerecht" halten können, heute weniger als früher.

Also an die sechszig Jahre bauten die Solothurner an den Schanzen. Und als sie fertig waren damit und einen Strich machten unter die Rechnung, da sahen sie, daß es sich um eine Million Franken alter Währung drehte, was in's Neue übersetzt und nach den damasligen Lebenspreisen berechnet, es sei wenig gesagt, an die 4 Millionen heutiger Fränklein macht. Viele schüttelten wohl die Köpfe darob und meinten, man hätte mit dem Gelde Anderes thun können; allein schließslich siegte doch der burgerliche Stolz über das tapfere Aussehen der alten St. Ursenstadt, der "Schwester der Stadt Trier", und dieser Stolz ließ sich weder durch die Seitens verschiedener französischer Geniesoffiziere (worunter auch der berühmte Festungsbauer Bauban) erhobenen Bedenken über die Mängel der nicht vollendeten Bauten (es sehlten eben die Außenwerke), noch durch das Fernbleiben jeglichen Feindes, der sich an den Kalkquadern den Schädel einrennen mochte, irre machen.

In der Folge änderte es aber gewaltig. Nach der großen Umwälzung des Jahres 1798 kamen die Bereinigungsfragen zwischen Stadt und Staat Solothurn, die in der Ausscheidungs-Urkunde von 1803 ihre vielfach unglückselige Erledigung fanden. Die Schanzen fielen bem Staat zu, ein Verhältniß, das - man möchte meinen - extra geschaffen worden zu sein scheint, um in allen Fragen, welche zwischen bem nunmehrigen Eigenthümer und der Stadt hinsichtlich einer Erweiterung ober einer Strafen- und Quartieranlage zur Behandlung kommen, die denkbar verzwicktesten Situationen zu schaffen, die nicht einmal durch förmliche Verträge gehoben werden können. So fing ber Staat, bald nachdem im Kanton Solothurn die "Bolkssouveränetät ohne Rückhalt" ausgesprochen worden (1830), an, an seinem neuen Eigenthum zu rupfen. — Wenn Einer, der etwas bazu zu sagen hatte, auf die gute Stadt aus diesem oder jenem Grunde einen Aerger hatte, fo ließ er denselben an der Schanze aus und wieder ein Stück niederreißen trot aller Einsprachen von Alterthums- und Geschichtsfreunden in der Nähe und Ferne, zum Trope! — So ist's denn gekommen, daß einer der letzten Ueberreste, die Bastion St. Urs, über deren

Fortbestand man heute wieder streitet, in diese Fassung gerathen ist, wie sie sich auf unserm Bilde präsentirt. Früher ein schmuckes Werk, das mit dem ebenfalls so voreilig weggerissenen s. Z. westlich gelegenen Aquädukt einen wunderschönen Prospekt geboten hat, ist sie heute in einer gar üblen Verfassung, an der die Einwohnerschaft von Solothurn keine Schuld trägt.

#### Der "Grumme Thurm".

Durch die neueren Berkehrsverhältniffe von der Borftadt, zu deren Schutz er zu Ende der Fünfziger Jahre des fünfzehnten Jahrhunderts erbaut worden (vollendet 1462), vollständig losgetrennt, steht einsam



Der "Krumme Thurm".

auf ber nach ihm benannten, dem Zerfalle entgegengehenden Ba-

stion der "frumme Thurm!" Trauria blickt der Alte nach der an feinem Juge langfam dahinfließenden Mare, seiner ältesten und treueften Freundin, blickt nach ber fo gänzlich veränder= ten Stadt hinüber, und wie ein verhaltener Seuf= ger dringt das Geräusch der auf durchlöchertem Thurmknopfe ruhenden Wetterfahne zu dem ein= famen Beschauer des alten Gebändes herab. In bem veröbeten Bächter= stübchen oben hausen die Alebermäuse und andere Freunde der Dunkelheit, aus den Gucklöchern und Schießscharten "blickt das Grau'n!" Um die altersgrauen Mauern aber hat die Sage ihre phantastischen Ranken gezogen und manch' zaghaft Gemüth, das sich irgendwo auf dem Lande draußen verspätet und des Nachts an dem merkwürdigen und unheimlichen Gesellen vorbei muß, beschleunigt seine Schritte.

Der "frumme Thurm" verdankt seinen Namen nicht etwa einer schiefen, nach einer Seite hin geneigten Haltung, sondern seinem Grundzisse, der ein unregelmäßiges Fünfeck darstellt, worin zwei Seiten, welche die fünfte Ecke bilden, stark verlängert sind, also daß der Thurm mit seinem hohen Spisdache eben krumm scheint. Waren es Gründe der Beseifigungskunst unserer Altwordern, was mögich ist, oder hatte die so verlängerte Ecke zur Zeit, da der Thurm noch den Abschluß der alten einfachen Letzimauer gegen die Aare hin gebildet hat, außersem noch die Aufgabe, als Wellenbrecher gegen das in den Wallgraben einströmende Aarewasser zu dienen, lassen wir dahingestellt.

Für die seltsame Form des Thurmes hat die Volkssage jedoch einen andern Grund. Sie erzählt Folgendes:

Die beiden Meister, die den Thurm bauen sollten, lebten miteinander in bitterer Feindschaft. Sie suchten sich gegenseitig zu necken, zu schaden und ihre Arbeiten zu verkleinern, wie sie es nur konnten, gerade so, wie es noch heutzutage zu geschehen pslegt. Der Maurer nahm sich nun vor, den Thurm in einer so ungewöhnlichen Form zu bauen, daß es dem Zimmermeister nicht gelingen sollte, einen Dachstuhl darauf zu machen. Und siehe, umsonst studirte der Zimmermeister, umsonst quälte er sich ab Tag und Nacht, umsonst machte er Pläne und Versuche — der Dachstuhl wollte ihm nicht gelingen. Da ergriff Scham und Verzweislung die stolze Seele des Unglücklichen und — stürzte ihn von der Höhe des Thurmes in die Fluthen der Aare hinab, wo er den Tod fand.

Diese Sage vernimmt man noch oft aus älterer Leute Mund, ebenso: es sei in einem dunkeln Gemach ein Bild gestanden, vor dem die zum Tode Verurtheilten ihre letzte Vitte zu thun genöthigt worden seien; wie sie sich aber dem Bilde genähert, seien die Vretter unter ihnen gewichen, sie selbst aber in die grausige Tiese der Aare gestürzt. In der solothurnischen Stadtgeschichte sinden sich aber keine Anhaltspunkte, an die sich eine der beiden Sagen knüpfen könnte. — Wögslich ist ja, das der Thurm zu einer Zeit zu heimlichen Exekutionen

gebient haben mag, und da auch hier so gut wie anderwärts eine Art heimliches Gericht, die sogenannten "Thurmherren" bestanden, so ist es gut erklärlich, wenn der Bolksmund den alten Thurm mit diesen letzteren und deren unheimlicher Thätigkeit in Berbindung gebracht hat.

Trotig aber und fest und aller üblen Nachreden, wie es sich geziemt, nicht achtend, steht der alte Bursche heute noch da. Er sah, wie Fähnlein um Fähnlein reisigen Bolkes der Aare entlang hinauf gen Aarberg und Murten zu in die Burgunderschlachten eilten, in glänzenden Harnischen, voran Querpfeisen und Trommler; er sah sie zurücktehren, beutebeladen, todtmüde, doch siegesbewußten Herzens und freudigen Antlitzes. Er sah aber auch hinüber über die Aare, wie etwas mehr als 300 Jayre später die Kinder der anno 1476 Bestegten hinter den Nachkommen der damaligen Sieger herjagten, wie die letztern vergeblich sich zu sammeln trachteten und schließlich an den Ringmauern vorbei ihr Heil in wilder Flucht suchten, dieweil die wilden Frankenhorden mit Hohnrusen in die kaum erst ein paar Jahre stehenden Schanzen leichten Schrittes zogen. Wenn so ein alter, über alles hinwegragender Thurm sprechen könnte?



# Der forft von Möhlin.

Bon Er. Halathe, Förster in Rheinfelden.

# 1. Ortslage.

er Forst von Möhlin ist einer ber größern Waldkomplexe der Nordschweiz. Er liegt zwischen den Ortschaften Möhlin und Wallbach und auch in diesen Gemeindebännen, grenzt im Norsben unmittelbar an den die Grenze zwischen dem Großherzogthum Baden und der Schweiz bildenden Rhein und nach den andern Himmelszgegenden an offenes Land.

Der Wald ist am besten von den Stationen Möhlin oder Mumpfzu erreichen, von ersterer ist er 2 km., von letzterer 2,5 km. entsernt. Wer die ungefährliche Fahrt auf einem Waidling nicht scheut, fährt mit der badischen Bahn nach Schwörstadt und hat dann das Bervon Jura zum Schwarzwald. VII. gnügen, das durch die Reibung des kleinen Geschiebes im Rhein ver= ursachte "Singen" zu hören und befindet sich nach Erklimmen der Halbe so ziemlich mitten im Wald.

Die Exkursion in den Wald geschieht am besten von Möhlin nach Wallbach oder umgekehrt. Von Schwörstadt aus ist man am ehesten im Wald, sofern gerade ein Schissersmann zu haben ist. Wer es vorzieht, diesen schönen Wald zu Pferd oder Fuhrwerk zu besichtigen, hat nicht zu besürchten, daß er auf große Hindernisse stoße. Für Reiter sind alle Wege und für Fuhrwerke, Chaisen 2c. sast alle passirsbar. Der Wald hat eine unregelmäßige Form; nördlich schmiegt er sich dem Rheinuser an, nach den andern Richtungen hat er viele einzund ausspringende Ecken und Stelzen (vergleiche die topographische Karte von Möhlin, welche, obschon nicht ganz genau, doch jeder Lokalunkundige mitnehmen sollte).

Die geologische Unterlage des Bodens ift Muschelkalk, deffen Felsbänke bei niederm Wasserstand im Rheinbette sichtbar werden. Im Gemeindewald Wallbach existirte seiner Zeit ein Steinbruch, in welchem biese Steine zu Bauzwecken gebrochen wurden.

Auf dem Muschelkalk lagert eine mächtige Schicht quartärer Vilsbungen aus Kies, kalkhaltigem Lehm, Sand, mit wechselnder, im Ganzen aber großer Fruchtbarkeit der obersten Bodenschichte, weil diese durch Nadels und Laubabfall sehr humusreich geworden ist. Die Bodensbeschaffenheit kann man am besten bei den Abrutschungen im "Untersforst" am steilen Rheinbord studiren, wo man auch Nagelstuhbänke und in den Rhein gestürzte Blöcke davon sindet. Namentlich im östlichen Theile der Waldung kommen auch hie und da noch ziemlich scharfskantige, theilweise große Granits und Gneißblöcke, wahrscheinlich aus dem Schwarzwald und Rheinthal stammend, vor. Viele davon sind aber schwarzwald und Rheinthal stammend, vor. Viele davon sind aber schwarzwald und Begverbesserungen verwendet worden.

Hinfichtlich der Bodenkonfiguration unterscheidet man zwei Terrassen, die untere an den Rhein stoßende, "Unterforst" geheißen, fällt mit meist sehr steilem Bord 6—22 m. 'tief an den Rhein. Im Ganzen hat der "Unterforst" dem Rheine zu schwache nördliche und nordöstsliche Neigung und ist nur an einer Stelle am Rhein auf kurze Disstanz und wenig tief von einem Graben durchschnitten. Die Höhe des Rheinbettes ist 276—282 m. über dem Meer.

In der Nähe des ehemaligen untergegangenen Hofes Rappers-

häufern befindet fich noch eine kleine Au, das fogenannte Saumättle. Neber das untere Plateau steigt das obere mit steiler bis febr steiler Halbe 25-40 m. hoch an. Diefes heißt "Oberforst" und liegt burchichnittlich 335 m. über dem Meer. Der Bald steigt allmälig gegen Suden und ftogt dann an das große Möhliner Reld, die frühere Kornfammer der Gegend, ein ausgedehntes, fehr fruchtbares Getreidefeld welches von der Bögbergbahn durchschnitten ift. Rach Westen wird der "Oberforft" vom reizenden Barenthal begrengt. Er ift an drei Stellen durchschnitten von ungleich langen und tiefen Graben und Schluchten. Dazwischen liegen ziemlich flache Gruppen und Mulden. 3m westlichen Theil befindet fich eine 5-8 m. tiefe, flache Mulde der fogenannte Breitsee, in welchem früher Torf gegraben wurde. Diese Fläche ift aber ichon vor gabren mittelft eines tiefen Grabens entsumpft worden, war früher Privativald und wurde vom Kanton Nargau zur Abrundung des Waldes angekauft. Nach Often endet der Wald an der steilen, felfigen Brunnhalbe und dem Ratenftieg.

#### 2. Eigenthumsverhältniffe.

| Der Kanton Aargau besitzt im Forst von           | Budgen, Gidjen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Möhlin zwei Parzellen und zwar                   | Controller Solice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| im Unterforst                                    | ia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| " Oberforst                                      | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Summa Staatswa                                   | ild 188,1 ha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Möhlin, Ryburg Unterforst 173,5 h                | ia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Korporationswald Ryburgerhölzli 44,0             | " TENODED HEREN MAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ditto Möhlin, zwei Parzellen im Oberforft 24,0   | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gemeindewo                                       | ild 241,5 ha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wallbach, Gemeindewald                           | PARTITION AND THE PROPERTY OF THE PARTY OF T |
| . Laubwald 10,3 h                                | ia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sochwald                                         | , 54,8 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rheinfelden vier Barzellen im Obers und Unterfor | ft,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hochwald                                         | . 41,8 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gemeindewo                                       | ild 338,1 ha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Privatwald im Gemeindebann Möhlin ca. 76 1       | ia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| " " Ballbach 10                                  | , 86,0 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Total ungefäl                                    | hr 612 ha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Davon siud etwa 60 ha. Mittelwald, also vorzüglich aus Laubhölzern bestehend und der Rest Nadelholzwald, der größere Theil fällt somit letzterem zu, weil schon Boden und Lage ihn zum Handelswald bestimmen.

#### 3. Betrieb des Baldes.

Die namhaftern Mittelwaldkomplere sind das an der Westgrenze gelegene Ryburgerhölzli und die den Bald nach Osten abschließende Kazenstieg und Brunnhalde. Bei dieser Betriebsart wird der Holzbestand aus den ältern starken Samenbäumen, gewöhnlich Eichen, Buchen, Hagenbuchen, Tannen 2c. und dem Unterholz, welches hauptsächlich aus Stockausschlägen besteht, gebildet. Die Samenbäume haben den Zweck, durch den von ihnen absallenden Samen die Bestockung zu ergänzen. Dann dienen sie auch zur Erziehung starker Sag-, Nutz- und Bauhölzer. Das Unterholz liefert sast nur Brennholz. Bei jedem sich alle 30 Jahre wiederholenden Hied wird der größte Theil des Unterholzes und ein Theil der Oberständer geschlagen. Der Hochwald besteht aus Weiß- und Rothtannen mit wenigen Fohren, Buchen, Eschen, Cschen, Ahornen 2c. in allen Altersabstufungen. Laubshölzer sind in alten Beständen nicht stark vertreten.

Das Wachsthum ist meist so üppig, daß man in 80—90 Jahren schine Sag- und Bauhölzer erziehen kann. Die Umtriebszeit, in welcher der ganze Wald abgeschlagen werden soll, zählt gleichviel Jahre, d. h. der Schlag kommt in diesem Zeitraum, wenn Windfall, Insektenschaden oder andere Ursachen die Wirthschaft nicht stören, wieder auf die gleiche Stelle. In diesem Alter sind namentlich im "Obersforst", wo das Holz im Allgemeinen länger als im "Unterforst" wird, die Tannen 20—36 m. lang. Die höchsten sind aber jetzt 120—130 Jahre alt. Die stärksten Stämme messen in Brusthöhe 1—1,2 m., sind aber selten.

Im Hochwald wird meist kahl geschlagen, der Boden gerodet und 1—3 Jahre landwirthschaftlich auf Kartoffeln benutzt. Nach der ersten Kartoffelernte werden die jungen, 5—6jährigen Holzpflanzen reihensweise eingepflanzt und im zweiten und dritten Jahr geschieht der Karstoffelandau nur zwischen den Pflanzenreihen. Wo sich unter dem alten Holze schon junge Tannen angesiedelt haben, wird das alte Holz in 2—3 Jahren geschlagen, damit sich die jungen Tannen allmälig an

den freien Stand gewöhnen und von den Spätfröften weniger leiden. Die auf folchen Stellen immer auftretenden Lücken werden mit jungen Baldpflanzen besetzt.

In diesen Waldungen hat man keine ständigen Pflanzgärten, sondern es besinden sich in den jungen Schlägen sogenannte wandernde Pflanzschulen, auf welchen nur einjährige Kartosselnutzung stattsindet und im zweiten Jahr Saaten und Verschulungen gemacht werden. Die jungen Holzpstanzen bleiben 2—3 Jahre in den Saatstreisen und werden dann reihenweise zwischen die ältern Pflanzen, welche später den Waldbestand bilden sollen, versetzt und verschult. Hier verbleiben sie 2—4 Jahre, bis sie zum Verpflanzen auf den Schlägen genügend erstartt sind.

Ilm das Gedeihen der jungen Holzpflanzen zu fördern, sind besionders auf den ungerodeten Schlagslächen Säuberungen vorzunehmen, wobei die Forstunkräuter beseitigt werden. Nachher werden zur Steisgerung des Wachthums Durchforstungen gemacht, wie in allen rationell bewirthschafteten Waldungen. Dabei werden die im Wuchs zurücksebliebenen Stämmchen und Stämme herausgehauen, damit sich die übrigen bleibenden besser entwickeln können.

Es findet eben auch im Wald wie bei jeder Pflanzenvegetation und auch bei der Thierwelt ein unerbittlicher, steter Kampf um's Dafein statt, und es liegt im Interesse des Waldbesitzers und ist Ausgabe des Försters, diesen Kampf in den Waldbeständen möglichst abzu-Kürzen.

Die Hauptnutzung aus den Tannenschlägen besteht größtentheils aus Sag- und Bauholz, welches meist nach Frankreich erportirt wird.

Die Stämme werden im Walbe zur Ausfuhr zugerüftet, an ben Floßplätzen an den Rhein geschafft, zu Flößen gebaut und meist nach Hüningen gefahren. Der Weitertransport geschieht auf den Kanälen oder auf dem Rhein und den Eisenbahnen.

Der Rest des Baus und Sagholzes wie auch Stangen, Stecken und Brennholz sindet in der Gegend Verwendung. Der jetzt alljährs siche Holzzuwachs beträgt in dem ganzen Wald mindestens 4000 Fests meter, welche einen Werth von wenigstens 75,000 Fr. repräsentiren. Dazu kommen noch die Durchforstungserträge mit ungefähr 200 m. im Werthe von über 14,000 Fr.

Daraus erhellt, daß der Möhliner Forst eine der rentabelften

Walbungen der Schweiz ist, bedingt durch enormen Holzzuwachs und günstige Lage am Rhein für die Ausbeutung des Holzes. Die Produkte aus dem Staatswald werden verkauft und der Erlös sließt in die aargauische Staatskasse. Der Ertrag ber Gemeindewälder wird in natura oder in Baar an die Ortsbürger abgegeben, oder zu Gunsten der Waldkassen verkauft und der Erlös dient Verwaltungsoder Gemeindebedürfnissen.

Abgesehen von dem nicht zu unterschätzenden klimatischen Sinkluß und der Erhöhung der landschaftlichen Schönheit der Gegend, spielt dieser Wald durch seine großen Erträge im Staats- und Gemeinde-haushalt eine wichtige Rolle. Obschon die Gemeinde Möhlin aus ihrer Waldung "Untersorst" schon geraume Zeit schöne Holzgaben an die Bürger verabsolgte, so war sie doch in den 1870er Jahren im Stande, durch gemachte Sinsparungen in den Schlägen einen großen, außerordentlichen Hieb im Werthe von 70—80,000 Fr. zu machen und durch dessen Ertrag die Erstellung einer musterhaften Wasserversforgung ohne wesentliche Erhöhung der Gemeindesteuern zu ermögslichen. Vorher existirten nur eine kleine Zahl von laufenden und Sodbrunnen, so daß Wensch und Vieh größtentheils auf das Vachswasser augewiesen war.

#### 4. Spaziergange im Balde.

Wenn man von der Station Möhlin aus den Wald möglichst bald erreichen will, ohne das alte römische Fort am Aussluß des Möhlindachs in den Rhein "Bürgle" genannt, zu besichtigen, geht man von Rydurg über den Feldweg an die Südwestede des Rydurgerhölzli. Hier durchwandert man, den geraden Weg verfolgend, dieses Waldstück und gelangt durch junge Laubholzbestände an einen alten Tannenwald, an den Staatswald "Unterforst". Geht man durch diesen ostswärts und den nach Norden sührenden Hauptweg, so trifft man die Chrädisriese", einen sogenannten Floßplat. Hier hat der Rhein eine Breite von 330 m., und genießt man von hier aus einen schönen Ausblick auf den Fluß und das gegenüber liegende badische Gelände. Auf schweizerischer Seite breitet sich ein prächtiger Tannenwald aus, auf dessen mit Moos, Sauerklee, Waldmeister zc. bewachsenem Boden sich's wie auf einem Teppich wandeln läßt. Wer es vorzieht, dem Rhein entlang nach Wallbach zu gehen, kommt an die spärlichen Trümmer

der römischen Warten, welche weiter unten noch besprochen werden. Wenn man jedoch einen leberblick über einen großen Theil des "Unterforfts" und weiter haben will, geht man von der "Chräbisriese" wieder zurück und betritt füdlich vom alten Tannenbestand eine schöne Reibenpflanzung von Fichten mit Fohren und Laubhölzern. Gerade vorwarts nach Guben geht bann ber Weg die Halbe hinauf in ben Staatswald "Oberforst"; den ven West nach Oft den ganzen "Oberforst" burchschneibenden Hauptweg verfolgend, trifft man bald auf der Nordseite desselben auf den ältesten Tannenbestand im gangen Bald. Hier erscheinen prachtvolle Beiß- und Rothtannen. Der äußerst fruchtbare Boben ift mit jungen Nadelhölzern, Schild- und Mblerfarren u. f. w. überzogen. Sie und da bilben Stechpalmen eine angenehme Abwechslung. Die größern Lücken und lichten Stellen im alten Holze find mit Brom- und himbeerstrauchern überwachsen. Benn man burch diesen Bestand vom Sauptweg nordwärts wandert, genießt man eine imposante Aussicht auf den "Unterforst" und den Schwarzwald. Es finden fich da für Bikniks fehr geeignete Orte. Ungefähr in der Mitte des Waldes wird der Hauptweg im "Oberforft" von dem von der Südgrenze an den Rhein laufenden Schloßweg durchichnitten. Wandert man diesen abwärts, trifft man am Rhein einen Flokplat, "Schlokplat" gebeißen und hat eine lohnende Aussicht auf den Rhein und das etwas unterhalb auf dem badischen Ufer liegende Schloß Schwörftadt. Bon hier ift ber bem Rhein ent-Lang führende Weg nach Wallbach oder der unter der Halde zwischen "Unter-" und "Oberforft" hinziehende Weg empfehlenswerth. Will man jedoch die großen Rahlichlagflächen im "Oberforst" besichtigen, fo muß man ben Schlogweg binauf, um bann auf bem Sträfchen ben nach Wallbach ziehenden Weg zu benuten. Dieser hat aber bei heißer Witterung das Unangenehme, daß man zu weit über offenes Land Bu geben hat, was bei ben Wegen unter der Halbe nicht der Fall ift.

Schöne alte Tannenbestände sind, außer dem oben erwähnten

ältesten, noch auf dem Balm und Hochbühl.

Sogenannte wandernde Pflanzschulen existiven mehrere; dieselben liegen meist unmittelbar an den Wegen, weshalb ihre Lage hier nicht näher bezeichnet wird. — Eine der stärksten Tannen steht auf Balm im Stadtwald Rheinfelden, die Altermatttanne, nach dem 1796 verstorbenen Stadtrath Anton Altermatt benannt. (Sie wurde jedoch

Mitte August 1890 durch den Sturm geworfen). Diese Waldung soll früher unter dem genannten Stadtrath vom Stift St. Martin zu Rheinfelden, durch die Stadt Rheinfelden durch Ankauf erworben worden sein. Diese Weißtanne hat in Manneshöhe 1,2 m. Die jungen Waldabtheilungen, auf welche man auf dieser Exkursion oft stößt, sind meist Reihenpslanzungen und bestehen zum größten Theil aus Rothtannen, weil die Weißtannen infolge von Spätfrösten und Wildschaden größtentheils zu Grunde gegangen sind. — Wenn einmal die Reihenpslanzungen das älteste Holz bilden, wird der Wald viel von seiner Schönheit eingebüßt haben, weil die Reihen trotz den Aushieben bei den Durchforstungen doch immer ein zu steises Gepräge haben und zu wenig Abwechslung in der Gruppirung der Stämme bieten.

Wer ein Bilb von der neuern aargauischen Waldwirthschaft ershalten will, muß die Kahlschlagslächen südlich von Balm ansehen, welche 25—30 ha. messen und innert 4—5 Jahren entstunden. Hier stockten im schönsten Wachsthum stehende Tannenbestände. Diese mußten fallen, dafür blieb aber das älteste, dem Windwurf und Bruch außzgesetzte Holz stehen.

Bu Wagen wählt man für diesen Waldausstug am besten den Weg unterhalb zwischen beiden Terrassen; auch ist der Längsweg im "Obersorst" zu empfehlen wie der Schloßweg. Das Uebrige muß der Findigkeit der Touristen anheimgestellt sein. Der Eine sucht gerne lichte Stellen, mit Waldbeeren bewachsen, auf, ein Anderer liebt den Schatten der alten Tannen und die würzige Waldluft darunter, wieder Einer botanisirt oder treibt Zoologie 2c. Der Weg dem Rhein enlang ist nicht überall fahrbar. Das Weitere über die Wege zeigt die topographische Karte.

# 5. Fischerei und Jagd auf dem Ahein.

Die Fischerei auf bem an den Forst angrenzenden Rhein wird auf zwei sogenannten Fischwagen und einigen Fischwaiden ausgeübt, ist aber lange nicht mehr so ergiebig wie früher.

Bon der Zutheilung des Frickthales zum Kanton Aargau bis etwa in die 1830er Jahre wurde die Jagd von Leuten betrieben, welche alle Jahre gegen die Entrichtung eines Geldbetrages an den Staat das Jagdrecht erwarben. Es herrschte also das Patentspsten wie heute noch in vielen schweizerischen Kantonen.

Ende des vorigen Jahrhunderts kamen im Frickthal noch Hirsche

in ziemlicher Anzahl vor, was die noch aus jener Zeit stammenden Beweiße und Ueberlieferungen von den befannten älteften Mannen belegen. Bährend der Kriegswirren wurden aber nicht nur einzelne Forste, fondern auch der Wildbestand verheert. Bas an Wild noch übrig blieb, fiel größtentheils durch das Blei der Batentjäger. Wie oben ichon bemerkt, gelangs es Ende der 1830er oder Anfangs der 1840er Sahre bas Patentinftem mit bem Revierinftem zu vertauschen, mas ben Bestrebungen einsichtiger Manner zu verdanken ift. Der gange Kanton wurde in Reviere mit möglichst natürlichen Grenzen, wie Aluffe, Bache, Strafen 2c., eingetheilt und in der Regel auf acht Rahre verpachtet. Die Zagd im Forst und den umliegenden Revieren auf dem Linken Rheinufer blieb dann lange in gleicher Sand und es gelang den damaligen Jagdbeständern, Joh. Urban und Anton Kom, durch waidmännischen Ragdbetrieb den Wildbestand bald zu heben. Die Rehe waren fo zahlreich, daß fie in Bald und Reld bedeutenden Schaden anrichteten. Im Ersten biffen fie bei hobem Schnee die Knospen ber jungen Radelhölzer ab und beschädigten die Holzvflanzen durch das fogenannte Fegen (Schlagen und Reiben mit dem Gehörn). Im Felde hatten die Salm- und Sacfrüchte am meiften zu leiden durch das Mejen und Bertreten. Wegen den vielen Bilbichadenersattlagen wurde vor acht Jahren das Revier "Forft" fammt dem Möhlinfeld in zwei Theile getheilt und von einer Zagdgesellschaft gepachtet. Der damals fehr geringe Wildbestand infolge zu starkem Abschuß hat sich seither wieder gehoben durch Schonung, gute Wildhut, Abichuf des Raubwilds u. f. f. Der Hafenstand ift ein mittelmäßiger und variirt wie überall je durch die Witterung im Frühjahr 2c. Füchse und Wildfaten gibt es immer noch, find aber numerisch durch Abichuft und Kangen mittelft Kallen fehr zurückgegangen. Auch ber griesgrämige Dachs bewohnt immer noch einige Bäue und unternimmt beim Reifen der Trauben oft weite Märsche in die Reben bei Magden, Zeiningen und Wallbach, wobei es jedoch für ihn oft unliebsame Begegnungen mit Bägern und Hunden absett. Die Wildfate, welche hier oft ein Gewicht von über 8 kg. erreicht, stedt gewöhnlich im Tannendicticht ober in Ruchs- und Dachsbauten. Die und da trifft . man auch Wildschweine, welche aber nicht als Standwild zu gablen find. Die Fahrte des Ebelmarbers trifft man oft; es ift ihm aber in den hohen, dichten Kronen der alten Tannen schwer beizukommen.

Ferner tragen auch Ringel- und andere Wildtaubenarten und Tagund Nachtraubvögelarten zur Belebung bes Balbes bei. Auf hoben Stämmen in der Nähe des Rheins horften Fischreiher, haben aber feit Berabfolgung von Schufgelb an Zahl abgenommen. Fischabler wurden schon seit Jahren beobachtet und es brütet fast alljährlich ein Paar Auch Fischotter halten sich immer im auf hohen Tannenhorsten. Rhein und Möhlinbach auf. Im Winter fieht man bei niederem Wafferstand auf einer Ansel außerhalb der "Chräbisriese" gewöhnlich viele Wildenten. Diefelben mählen aber, je nach dem Bafferstande, auch andere Orte am Rhein aus. Nachts streichen die Enten dann auf die Eisweiher oder über den Berg in's Wiesenthal, um am Morgen gewöhnlich wieder die alten Standorte im Rhein, in Bachen 2c. aufzusuchen. In strengen Wintern trifft man auf bem Möhlinerfelb und Wiesen auch hie und da Wildganse. Diese werden aber von Rahr zu Rahr immer seltener. Im Spätsommer sieht man auf den Wiesen bei Ryburg Störche, manchmal 20 und mehr Stud beisammen. Babrend der Rugzeit kann der Naturfreund bier interessante Beobachtungen machen. Man trifft da Schwärme von Kibiten, Staaren, Rrametsvögel 2c.

Wer Wilbstudien machen will, muß dazu den frühen Morgen oder die Abendstunden wählen. Es ist aber durchaus nicht felten, daß auch unter Tags Rehe und Hasen auf den berasten Waldwegen oder in den Waldbeständen zu beobachten sind. Die Jagd wird auf dem Pürschgang und mittelst Treibjagden ausgeübt.

Ueber die früheren Jagdverhältnisse bringt das Sonntagsblatt der "Bolksstimme" von Rheinfelden, Jahrgang 1887, aus der Feder des Heren M. Seiler folgende Notiz:

Bom 13. bis 18. Jahrhundert ward die Jagd als Nothwendigkeit betrieben und konnte der Bauer auf seinem Grund und Boden jagen; erst später entzog man ihm dieses Recht, nachdem die Allmend verschwunden, das Land sich zerstückelte, die Gärten sich mehrten. Die Jagd ward zum Regal des Staates, ward z. B. im Jahre 1738, soweit sie sich auf die Landschaft Wöhlin bezog, an den Freiherrn von Stotzing, den damaligen österreichischen Obervogt über das Frickthal, um jährliche 50 Gulden verpachtet. Im Jahre 1763 erstand der das malige Homburger Bogt Wösch in Frick im Namen der beiden Landsschaften die Pacht um jährliche 500 Gulden. Das Steigern des Pachts

preises hatte seinen Grund in dem Umstande, weil der genannte Freisherr auf den früheren Treibjagden den Bauern mit Rippenstößen und Schlägen zugesetzt, dieselben mit Schmachs und Lästerworten gekränkt hatte, und weil man hoffte, die Beschwerlichkeiten östern Treibjagens wie den Wildschaden los zu werden. Aber Wölse thaten in einzelnen Jahren der Jagd bedeutenden Eintrag, weshalb der Pächter verarmte, obgleich die Landschaften ihm jährlich die Hälfte des Pachtzinses zahlten.

\* \*

Ueber den obgenannten Herrn Johann Urban Kym wollen wir

Johann Urban Kym wurde den 9. Juli 1805 als der zweite Sohn des Löwenwirthes und Müllers Johann Urban Kym-Baldmeyer in Möhlin geboren, befuchte die Forstschule zu Karlsruhe und die Universität Berlin, wo er sich das Studium der Forsts und Ingenieurswissenichaften angelegen sein ließ. Heimgekehrt, wurde er Forstrath und Straßeninspektor und machte sich durch viele gemeinnützige Berke in seiner Gemeinde bemerkbar. Er war Mitglied des Großen Rathes, Mitglied des Böhbergbahnkomités, er beaufsichtigte 25 Jahre lang die Dekonomie der Rettungsanskalt Olsberg und war in vielen staatlichen Kommissionen thätig. Im Jahre 1843 gründete er mit Basler Finanzsleuten die Salinengesellschaft Kym & Komp. in Ryburg, welche ihn zu großem Wohlstande brachte.

Der Lieblingsaufenthalt des Forstmannes war im Walde, den er hegte und pflegte, soweit es in seinen Kräften lag. Darum pflegte er er auch bis in seine alten Tage als Jäger das edle Waidwerk, und darum kamen auch die Jäger von Basel und von andern Orten (von Mumpf kam selbst der Szjährige Müller Jakob Tschudi) herbei, um dem ehemaligen Waidgenossen ein letztes Lebewohl zu sagen, als er, 84 Jahre alt, Dienstags den 16. April 1889 auf den weithin sichtsbaren Kirchhof zu Möhlin zu Grabe getragen wurde.

Als er sich Alters halber zurückzog, veranstalteten seine Freunde ihm im Soolbad zur Sonne in Mumpf ein kleines Fest, wobei ihm von Herrn Otto Bally in Säckingen ein Becher überreicht wurde mit einem von F. A. Stocker gedichteten Festtvast, aus dem wir folgende, auf den Forst und auf die Umgebung derselben bezügliche Stelle herausnehmen wollen:

Mit schwerem herzen haben wir vernommen, Daß Du des Baidwerks mude, Altershalb Die treue Buchse an die Band gehängt Und ninmermehr hinaus zur frohen Jagd, Zum lustigen Jagen in des Forstes Grunden Mit uns willst ziehen, sondern still vergnügt Dem jungern Bolk das Terrain überlassen, Das freuz und quer Du tausend Mal begingst.

Nie warst Du einsam. Stets ein Freundestreis, Ein starter Zuzug fröhlicher Gesellen Umgab Dich, jubelnd, fröhlich, steisbewehrt Und waidgerecht mit Schießzeug wohlbehangen. Dem wiesest Du den allerbesten Stand, Und Jenem den gewohnten sichern Wechsel, Den Dritten führtest Du auf frische Fährte, Dem Neuling standst Du bei mit gutem Rath; Den Sonntagsjäger, den, wie sich's gebührt, Den stellte man auf den verlornen Posten. Bielleicht daß ihm im Lauf des Tags gelang, Das angeschnittne Wild auf's Korn zu nehmen.

Bei, das mar eine Luft! Wenn durch den Wald Das fröhliche Geläut ber rafchen Sunbe, Der Lärm der Treiber durch den Forst erschallt; Das Wild herbeifturgt aus dem grunnen Tann, Das leichtbeschwingte Reh, der flüchtige Lampe, Des Waldes Intriguant, der ichlaue Fuchs, Das Borftenthier mit blinkendem Bemaff, Und bann bas Flugwild auffährt aus ben Bufchen, Erschredt fich in bes Baum's Geafte flüchtet: Die Buchse knallt und nieder stürzt bas Thier! Die Sunde ruden feuchend auf ben Blan, Umfreisen flaffend bie gefall'ne Beute. Und hintendrein da watschelt Krummbein an, herr Waldmann aus der Dachfer Zwergenstamme. D'rauf Abends wird auf leichtem Burichemagen Des Tages Beute siegreich heimgebracht, In Möhlin dann an Deinem feinen Tisch, Bei faft'gem Braten und bei fremden Beinen Da fammelt fich ber heitere Nimrobstroß. Da wird erzählt in fräftigem Latein Bon Jagdgeschichten, Die fich nie begeben, Doch auch von Szenen auf ber eignen Fahrt, Bom Fenereifer auf der Ballbach-Riesjagd,

Bom bösen Omen ab dem Zeinigerberg, Bo manches Schrot in Menschenwild gerieth, Bon Abentenern in dem Basserloch, Bom Kriesiberge, der wohl nicht umsonst Den Namen eines Branntenweines trägt, Denn dort ist oft von einem Basser Herrn Dem scharsen Liqueur zugesprochen worden. Die Rüchi weiß von prächt'ger Hasenjagd, Das Rydurgholz von Tappsuß zu erzählen, Den dort ein junger Förster sed erlegt. Im Steppberg und am steilen Sonnenberg Da gab es Arbeit, aber auch Bergnügen, Da mußte Mancher das erlegte Wild Mit Krastauswand sich manchmal schwer erkausen. Nun das ist binter uns!

Doch der Erinn'rung Kranz Den winden wir Dir, Freund, um Deine Schläfe. Du gabst uns manchen schonen Jägertag Und manch ein Fest, von dem wir heut' noch zehren, Noch Jahre lang, so lang wir Jäger sind, Als Jäger benken und als Jäger fühlen! Drum drückt die Nachricht doppelt schwer, Daß Du uns willst verlassen, aus dem Kreis Der Jagdgesellen auszutreten wünscheft. Um Dich zu sehen in des Lehnstuhls Polster, Und Deines thatenreichen Lebens Herbstage In wohlverdienter Ruhe zu genießen.

So hab' benn Dank, Du alter lieber Freund! Nimm diesen Becher als Erinnerung Un alte Freundschaft, als des Dankes Zeichen Für das, was Du im Lauf der Zeit für uns gethan, Für uns und die vor uns in Deinem Forst ... Seit fünfzig Jahren mit zum Waidwerk gingen.

# 6. Geschichte des Forftes.

Die ältesten Spuren menschlicher Niederlassungen sind auf diesem rrainabschnitt die spärlichen Trümmer der römischen Warten. Urzünglich war die ganze Gegend Urwald. Nach dem Sieg der Römer v. Chr. über die Helvetier bei Bibrakte wurde die Rheingrenzem Schutz gegen die Einfälle der Germanen mit Wartthürmen und pres befestigt und zwar muthmaßlich noch unter Augustus. Bon

bem Ausstuß des Möhlinbachs in den Rhein bis Wallbach standen sechs Warten. Die stärkste war die Befestigung an der sogenannten Bachthalen. Westlich und nördlich fällt hier das Terrain steil gegen den Bach und den Rhein ab. Auf den andern Seiten sind ein, stellens weise zwei tiefe Gräben und ein Wall. Bei diesem ist kein Mauerswerk sichtbar, bei Nachgrabungen hat man aber solches aufgefunden. Un der Südseite dieses ehemaligen Forts haben sich nun Füchse und Dachse angesiedelt. Die Stelle heißt jest Bürgli (Rheinburg, Ryburg?).

Die erste ostwärts davon liegende Warte stand unmittelbar am Rhein, öftlich von einem Graben im "Unterforst". Hier befindet sich jett eine Fischerhütte und noch ein kleiner Rest Gemäuer vom alten Wartthum. Bon da dem Rhein entlang nach Often wandelnd, erscheint oberhalb dem Schlofplat eine zweite Warte. Diese repräsentirte fich vor ungefähr zehn Jahren noch als ein großer Steinhaufen. Seither fanden biese Steine zu Wegverbesserungen Berwendung, fo daß jetzt das Kundament sichtbar ist. Durch Unterwaschung ist ein Theil desselben in den Rhein gestürzt. Der Grundrif war mahrscheinlich quadratisch. Seitenlänge 8,8 m., Mauerdicke 1,6 m. Mauerwerk ist steinhart und wie aus einem Stück. Dann liegt unmittelbar am Rhein oftwärts von letterm bei einem Flofplat im Bemeindewald Wallbach der Reft eines ähnlichen Wartthums. Dimensionen sind ohne Nachgrabungen nicht bestimmbar, der Bunkt foll früher als Steinbruch benutt worden fein. Zwischen diesem und bem Dorfe Wallbach stand noch eine Warte, es find aber davon keine Spuren mehr fichtbar, und es ift die Bauftelle bei Hochwaffern mahrscheinlich weggeschwemmt worden. Bon Basel bis an den Bodensee hat man 26 folder Barten aufgefunden. Sie find meist rechtedig und follen eine ben oben angegebenen Dimensionen entsprechende Stärke gehabt haben. Der obere Theil bestand aus Holz und es scheint, weil in den Trummern keine Ziegelstücke vorfindlich waren, daß die Bedachung auch aus Holz, mahrscheinlich starten Schindeln bestand. Auf der Trajanssäule in Rom sind Stulpturen, welche folde Warten vorstellen. Nach diesen waren sie vierectig, oben mit hölzerner Gallerie zum Auslugen. Das Ganze umgab ein hölzernes Pallisadenwerk, und das Erdgeschof wurde durch eine Scheidewand halbirt. Die Warten stehen gewöhnlich auf den nach Norden ausspringenden Kurven des Rheinufers und zwar so, daß man von jedem Thurm auf die zwei benachbarten einen freien Ausblick

genoß. Die Bejatung bestand aus einigen Mann, welche Tag und Nacht Bache hielten. Ihre Aufgabe bestand barin, bei Ueberfällen vom rechten Rheinufer oder anderswo her die nächsten Bosten durch Horners, Rauchs oder Feuerfignale zu benachrichtigen und die Bevölkerung wach zu rufen. Da die Barten feine Belagerung aushalten konnten, zog fich nach abgegebenem und abgenommenem Signal die Befatung mahrscheinlich auf beffere Buntte in die Wälder oder auf Sammelpunkte größerer Truppenmaffen gurud. Die Bedeutung biefer Warten war von geringer Dauer, weil schon 117-138 die Grenze des römischen Reiches nordwärts bis zum Main vorgeschoben wurde und sie damit ihre frühere Bedeutung verloren, wahrscheinlich nicht unterhalten wurden und theilweise zerfielen. Ungefähr 250 n. Chr. allgemeiner Sturm ber Barbaren gegen das romische Reich unter Decius. Um's Jahr 304 nach bem Sieg bei Bindoniffa wurde die Rheingrenze neu befestigt. Im Rabre 379 erfolgte die Besetzung durch die Allemannen und die Zerstörung der Warten. Bielleicht waren diese früher auch noch zu Rollzweden benützt worden.

Im Jahre 1041 erscheint in der Geschichte der zwischen Möhlin und Wallbach gelegene Hof Rappershäusern. Derselbe wurde im dreißigjährigen Krieg von den Schweden verbrannt. Mit Rücksicht auf die Abgaben, welche derselbe zu entrichten hatte, nuß er großen Flächeninhalt gehabt haben. Viele jett noch stehenden Marchsteine tragen auf der einen Seite noch das Zeichen RA dieses Hoses. Die Gebände blieben in Schutt und Asche, und jetzt wird die Stelle, wo vielleicht früher glückliche Menschen walteten, nur noch durch einen Steinhaufen bezeichnet. Nach der Zerstörung blieb die Fläche unbebaut. Auf diese trug der Wind und die Bögel den Samen von den alten umstehenden Waldbäumen und es entstund wieder Wald und blieb als solcher die auf den heutigen Tag.

Bis gegen das Ende des 18. Jahrhunderts war der Forst ein prächtiger Tannenwald. Allein mit der französischen Invasion sollte es anders kommen. Im Jahre 1799 weilte in Möhlin der französische Artillerie-Kapitän Aboville mit dem Auftrag, die Staatswaldungen niederzuschlagen, wozu auch die umliegenden Ortschaften tägslich zwanzig Zimmerleute zu stellen hatten. Der Transport des Holzes an den Rhein geschah frohnsweise unter militärischer Leitung. Im gleichen Jahre sollten 2000 Stämme nach Hüningen, Landskron und zur Reparatur der Basler Kheinbrücke und große Quantitäten Brenn-

Mit schwerem Herzen haben wir vernommen, Daß Du des Baidwerts mübe, Altershalb Die treue Büchse an die Band gehängt Und ninmermehr hinans zur frohen Jagd, Bum lustigen Jagen in des Forstes Gründen Mit uns willst ziehen, sondern still vergnügt Dem jüngern Bolf das Terrain überlassen, Das freuz und quer Du tausend Mal begingst.

Rie warst Du einsam. Stets ein Freundestreis, Ein starfer Zuzug fröhlicher Gesellen Umgab Dich, jubelnd, fröhlich, steisbewehrt Und waidgerecht mit Schießzeug wohlbehangen. Dem wiesest Du den allerbesten Stand, Und Jenem den gewohnten sichern Bechsel, Den Dritten führtest Du auf frische Fährte, Dem Reuling standst Du bei mit gutem Rath; Den Sonntagsjäger, den, wie sich's gebührt, Den stellte man auf den verlornen Posten. Bielleicht daß ihm im Lauf des Tags gelang, Das angeschnittne Wild auf's Korn zu nehmen.

Bei, bas mar eine Luft! Wenn durch ben Bald Das fröhliche Gelant ber raichen Sunde, Der garm ber Treiber burch ben Forft erichallt; Das Wild herbeifturgt aus bem grunnen Tann, Das leichtbeschwingte Reb, ber flüchtige Lampe, Des Walbes Intriquant, ber ichlaue Fuchs, Das Borftenthier mit blinfendem Gemäff, Und bann bas Flugwild auffährt aus ben Bufchen, Erichredt fich in bes Baum's Geafte flüchtet: Die Buchfe fnallt und nieder fturgt bas Thier! Die Sunde ruden feuchend auf den Blan, Umfreisen fläffend die gefall'ne Beute, Und hintendrein da matichelt Rrummbein an, Berr Baldmann aus ber Dachfer Zwergenftamme. D'rauf Abends wird auf leichtem Burichemagen Des Tages Bente fiegreich heimgebracht, In Möhlin dann an Deinem feinen Tifch, Bei faft'gem Braten und bei fremden Weinen Da fammelt fich ber heitere Rimrobstroß. Da wird ergablt in fraftigem Latein Bon Jagdgeichichten, die fich nie begeben, Doch auch von Szenen auf ber eignen Fahrt, Bom Fen reifer auf ber Ballbach-Riesjagd,

Bom bösen Omen ab dem Zeinigerberg. Bo manches Schrot in Menschenwild gerieth, Bon Abentenern in dem Basserloch, Bom Kriesiberge, der wohl nicht umsonst Den Namen eines Branntenweines trägt, Denn dort ist oft von einem Basser Herrn Dem scharsen Liqueur zugesprochen worden. Die Rüchi weiß von prächt'ger Hasenjagd, Das Ryburgholz von Tappsuß zu erzählen, Den dort ein junger Förster ked erlegt. Im Steppberg und am steilen Sonnenberg Da gab es Arbeit, aber auch Bergnügen, Da mußte Mancher das erlegte Bild Mit Krastauswand sich manchmal schwer erkausen. Nun das ist hinter uns!

Doch ber Erinn'rung Kranz Den winden wir Dir, Freund, um Deine Schläfe. Du gabst uns manchen schönen Jägertag Und manch ein Fest, von dem wir heut' noch zehren, Noch Jahre lang, so lang wir Jäger sind, Als Jäger benken und als Jäger fühlen! Drum drückt die Nachricht doppelt schwer, Daß Du uns willst verlassen, aus dem Kreis Der Jagdgesellen auszutreten wünschest. Um Dich zu setzen in des Lehnstuhls Polster, Und Deines thatenreichen Lebens Herbstage In wohlverdienter Ruhe zu genießen.

So hab' denn Dank, Du alter lieber Freund!
Rimm diesen Becher als Erinnerung
An alte Freundschaft, als des Dankes Zeichen
Für das, was Du im Lauf der Zeit für uns gethan,
Für uns und die vor uns in Deinem Forst
Seit fünfzig Jahren mit zum Waidwerk gingen.

# 6. Gefdichte des Forftes.

Die ältesten Spuren menschlicher Niederlassungen sind auf diesem Terrainabschnitt die spärlichen Trümmer der römischen Warten. Ursprünglich war die ganze Gegend Urwald. Nach dem Sieg der Römer 58 v. Chr. über die Helvetier bei Bibrakte wurde die Rheingrenze zum Schutz gegen die Einfälle der Germanen mit Wartthürmen und Forts befestigt und zwar muthmaßlich noch unter Augustus. Bon

# Die Tubeloch-Schlucht bei Biel und ihre Amgebung.

Von J. G. Cr.

ür manchen Leser bieser Zeitschrift mag es erwünscht sein, über die Umgebung dieser letztes Jahr dem menschlichen Fuße zugänglich gemachten Wildnisse einige Mittheilungen zu vernehmen, sei es, daß er schon Lust hatte, das Tubeloch einmal zu besuchen, sei es, daß ihm die Lust erst jetzt geweckt wird, was in der Absicht des Berfassers liegt. Mögen diese Zeilen nicht nur manchem Freunde der Natur zu einem bestriedigenden Genusse dienen, sons dern auch den Freunden vaterländischer Geschichtskenntniß willkommen sein. It es doch immer interessant, von Gegenden und Ortschaften, die man besucht, auch zu wissen, was da in den früheren Zeiten vor sich gegangen.

Namentlich Stadt-, aber auch Landbewohnern, die eines Sonntags ober auch an einem Werktage mit dem Nöthigen und Nützlichen einer Bewegung im Freien gerne das Angenehme der Besichtigung von Naturmerkwürdigkeiten verbinden, sollen hierseitige Mittheilungen geboten sein. Borab haben wir die Bewohner des bernischen und solothurnischen Jura und Basels im Auge, glauben aber auch noch solchen in weitern Kreisen vielleicht bezügliche Ausmerksamkeit zu schulden, sei es, daß sie die Bahnverbindungen vom Jura oder anderswoher benutzen. Immerhin setzen wir voraus, daß die Ersteren unsere Notizen in der überwiegenden Zahl lesen werden und Gelegenheit haben, das Tubeloch zum Ziele eines Ausstuges zu machen.

Den von Delsberg Herkommenden, sofern sie Liebhaber des Bergsteigens sind, bemerken wir, daß sie schon in Malleray, Sonvillier, Reconvillier oder Tavannes (Dachsfelden) den Bahnzug verlassen und den aussichtsreichen Montoz übersteigen können, um über Pery (Büsberich) wieder die Hauptstraße in Reuchenette zu gewinnen, welche zur TubelochsSchlucht führt.

Denjenigen aber, welche erst in Sonceboz aus dem Waggon steigen, gehen wir bis dorthin entgegen und führen sie zu Fuß durch

die Klus zwischen Chafferal- und Montozkette, dem Laufe der Schüft entlang bis zum sogenannten großen Nibauberge, einer Rüberei, und umgehen den nördlichen und östlichen Kuk des über 1200 Meter hohen felfigen Waldberges. Wir haben nämlich nichts Geringeres im Sinne, als unsere Leute, wenn auch nicht zum leidigen Satan selber, doch einmal in ihrem Leben durch die Höllenpforte oder das Höllen= thor (porte de l'enfer) hinter den Schilt (so heißt obermähnter Berg) zu führen. Durch ein wildes, riefiges Felsenthor mit einer Riesenmauer, wie von Giganten aufgethürmt, gelangt man in die Schlucht. Wir führen den Lefer bis zum sogenannten (nun abgebrannten) kleinen Nidauberg, damit er einen Blick auf die füdliche Kelswand des Schilt und auf die Abhänge des Säffeliberges und des Ticharners werfen könne. Bestwärts böber führt ein Rufpfad nach der Rüberhütte, der Weide zum Steiner, wo lettes Sahr die Ferienkolonie von Biel ihr Lager aufgeschlagen, und wo manches arme Kind-Milch trinken gelernt, mit frischem Blut und vollen Wangen auch wieder frisches Leben gefunden hatte.

Einige Alpenklubisten gelüstet es zum Aufstieg auf den Ticharner und Abstieg nach Alfingen (Orvin), wo ein berühmter "Naturarzt" die Seilsbedürftigen aus weiten Fernen angezogen hatte, bis ihm felber nicht mehr zu helfen war. Unsereiner gehört zum Thalsohlenklub und kehrt daher wieder durch die Höllenpforte zurück, wendet sich nach dem Austritt aus der Schlucht öftlich über eine Beide, dem Rufe bes Säffeliberges folgend, auf ordentlichem Wege bem Dorfe La Heutte zu, über deffen Oftende als Bendant zur Söllenpforte das Baradies liegt, eine Wiese mit zugehörendem Wohngebäude und Baumgarten. Es ist kein Unglück, daß in La Heutte eben kein abwärts fahrender Bahnzug anhält; benn in 20 Minuten gelangen wir auch mit Schufters Rappen nach Reuchenette, ber letten Station vor Biel und derjenigen, wo man, vom Jura herkommend, den Bahnzug verlassen muß, wenn man die ganze Rlus mit der Tubeloch-Schlucht vollständig begeben will. Es ift zunächst der Station Möglichkeit, sich zum Weitermarsch zu stärken. Den kurzen Aufenthalt benuten wir, um die Begleiter mit den geschichtlich und industriell nicht uninteressanten Dertlichkeiten bekannt zu machen. Ist doch die Station Reuchenette für Güterbetrieb die zweitstärkste der alten Jura-Bern-Luzern-Linie. Wenige Minuten hinter, d. h. nordwärts derfelben liegt an einem Abhange in Wiesen das Kirchdorf Bery, bessen Einwohner viel Holzhandel treiben, wozu ihnen die Bergwaldungen das Material liesern. Weitern Berdienst sinden sie theilweise in dem von Herrn E. Ritter-Egger ausgebeuteten großen Steinbruche, ferner in der Cementsabrik der Herren R. Bigier & Cie. in Reuchenette und in dersenigen von Rondchätel, wiederum in der Holzstoffsabrik zu Rondchätel, der Gesellschaft von Bibrist angehörend, wie die Papiersabrik zu Fridliswart (Frinvillier), von genannter Gesellschaft nach dem Brande erworben und neu aufgebaut.

Richt weniger ift die Gegend von Bern, Reuchenette und Rondhatel geschichtlich intereffant, und wir glauben, einem von Herrn Apotheker Bahler im historischen Bereine zu Biel gehaltenen Bortrage wohl einige Rotigen entnehmen und fie mittheilen zu durfen. Die gange Landichaft foll am Ende des 10. Jahrhunderts Eigenthum ber Kürfibiichöfe von Bajel geworden fein, welche die Regierung, Berwaltung und auch Ausbeutung durch diverje Bafallen beforgten. Die hier durchführende Strafe ging nordwarts durch den "Pierre pertuis" (Petra pertusa) bis Muqft (Augusta Rauracorum), füdmärts führte fie über Bögingen, Mett, Brugg, wo fich die Riblbrude befand, nach Betenisca, an und auf dem öftlichften Ausläufer des Jensberges, welcher strategisch befestigt war und auf dessen Sohe sich noch jest die Reste der sogenannten Kömersburg, sowie weiter westwärts der Anebelburg finden, noch jest impojante Ballwerke. Da, wo jett noch am Oftsuße altes römisches Gemaner zu sehen, ift für einige Häuser der Name Tribei von Trivia geblieben für die Bereinigung der Aurastraße mit derjenigen nach Solothurn (Solodurum) und Biflisburg (Aventicum).

In der Gegend von Berh sind noch die Grundmauern als Ueberreste alter Bachtthürme theilweise sichtbar, von Warten (Specula), welche mit einander in Berbindung standen, und von welchen aus man sich gegenseitig durch Signale verständigen konnte. Sinen misolchen Bachtthurm scheint der kleine Hügel getragen zu haben, der gleich hinter Reuchenette sich erhebt, ein Felsen, auf welchem midas spätere Schloß gestanden, und von dem noch jetzt erhebliche De Mauerreste als Ruine bestehen, theilweise aber auch von Gesträuck und Waldbäumen überwachsen sind. Als villa Bederica cum capella wird Büderich schon im neunten Jahrhundert genannt. Als Bohnsitz mag es bald ehrlichern, bald räuberischen Rittern gedien et

haben. Im Mittelalter hießen sie bie Eblen von Péry. Ende des 14. Jahrhunderts hatten sie durch Bergabung des Fürsten von Neuenburg die Eigenschaft als Basallen desselben abgelegt, sich Ende des 15. Jahrhunderts mit dem Bieler Geschlechte der Goeuffi durch Heirath verbunden, von denen Einer je und je lange Zeit mit den Bielern auszog und als Führer in den Kämpfen als Bundesgenossen Berns große Dienste leistete. Wir nennen hier beispielsweise den Benner Peter Goeuffi, welcher die Bieler in den Burgunderkriegen kommandirte. Dem aussterbenden Geschlechte folgten zuerst die Herren von Orsans als Besitzer dis zum Ende des 17. Jahrhunderts, später zwei Brüder Chemillerat aus Montbéliard, schlimme Gesellen, die nur zu lange ihr Unwesen treiben konnten. Das Schloß Péry ist mehr durch Bernachlässigung als durch Gewalt in Berfall gerathen, und Trümmer sollen zum Bau des Hochofens verwendet worden sein.

Es waren bei Pieterlen und Lengnau an ber Biel-Solothurneritrafe Bohnerglager gefunden worden. Bijchof Schonau, biefelben für Goldgruben erachtend, beschloß ben Bau eines Sochofens, bem ein Hammerwerk zugefügt werden follte. Reuchenette wurde als Plat für Die Unternehmung ausgewählt, weil die Bergwalbungen geeignet ichienen zur Beschaffung bes für Kohlenbereitung nöthigen Holzes. Schönau's Rachfolger gab ben Betrieb zweien Bielern in Bacht, Grosjean und Thuvening. Leider war die Bohnerzquelle bald erschöpft. Man mußte bas Gifen weiter rudwarts vom Jura beschaffen, wo bereits mehrere bischöfliche Eisenwerke mit Sochofen in Betrieb waren. Die Beschaffung war theuer. Run kamen die Chemillerat und wußten den Biichof Roggenbach zu beschwaten, daß er ihnen den Sochofen in Reuchenette zum Betrieb überließ und das Schlagrecht in den Staatswaldungen unbedingt zugeftand. Nach zehn Jahren ichon hatten die Schwindler in großer Ausdehnung ringsum die Berge abgeholzt; und nicht genug: fie erhielten trotdem die Bewilligung zum Holzschlag im Thal von Tavannes. Nebst dem erhielt der Eine der Chemillerat noch den Montoz mit Bald und Beide als Geschenk, um dasselbe, an eine Solothurner Familie verkaufend, fofort zu verfilbern.

Bom späteren Bischose Rink von Baldenstein hatte dagegen Peter Jesajas Chemillerat die Berwaltung des Erguels zu erschwindeln verstanden. Hätte die Herrschaft Pers vom beschöflichen Kirchengute getrennt werden können, so wäre auch diese verkauft worden; dafür erdas Kirchdorf Pery, dessen Einwohner viel Holzhandel treiben, wozu ihnen die Bergwaldungen das Material liefern. Weitern Verdienst sinden sie theilweise in dem von Herrn E. Ritter-Egger ausgebeuteten großen Steinbruche, ferner in der Cementsabrik der Herren R. Bisgier & Cie. in Reuchenette und in derzenigen von Rondchatel, wiederum in der Holzstoffsabrik zu Rondchatel, der Gesellschaft von Bibrist ansgehörend, wie die Papiersabrik zu Fridliswart (Frinvillier), von genannter Gesellschaft nach dem Brande erworben und neu ausgebaut.

Nicht weniger ist die Gegend von Berg, Reuchenette und Rondhatel geschichtlich interessant, und wir glauben, einem von Herrn Apotheker Babler im hiftorischen Bereine zu Biel gehaltenen Bortrage wohl einige Notizen entnehmen und sie mittheilen zu dürfen. ganze Landschaft foll am Ende des 10. Jahrhunderts Eigenthum der Kürstbischöfe von Basel geworden sein, welche die Regierung, Berwaltung und auch Ausbeutung durch diverse Basallen beforgten. Die hier burchführende Strafe ging nordwärts durch den "Pierre pertuis" (Petra pertusa) bis Augst (Augusta Rauracorum), südwärts führte fie über Bözingen, Mett, Brügg, wo fich die Riblbrücke befand, nach Betenisca, an und auf dem öftlichsten Ausläufer des Rensberges, welcher ftrategisch befestigt war und auf deffen Sohe sich noch jett die Reste der sogenannten Kömersburg, sowie weiter westwärts der Anebelburg finden, noch jest imposante Wallwerke. Da, wo jett noch am Oftsuße altes römisches Gemäuer zu sehen, ist für einige Häuser der Name Tribei von Trivia geblieben für die Vereinigung der Juraftraße mit derjenigen nach Solothurn (Solodurum) und Wiflisburg (Aventicum).

In der Gegend von Pérh sind noch die Grundmauern als Ueberreste alter Wachtthürme theilweise sichtbar, von Warten (Spocula), welche mit einander in Verbindung standen, und von welchen aus man sich gegenseitig durch Signale verständigen konnte. Einen solchen Wachtthurm scheint der kleine Hügel getragen zu haben, der gleich hinter Reuchenette sich erhebt, ein Felsen, auf welchem das spätere Schloß gestanden, und von dem noch jest erhebliche Mauerreste als Ruine bestehen, theilweise aber auch von Gesträuch und Waldbäumen überwachsen sind. Als villa Bodorica eum capolla wird Büderich schon im neunten Jahrhundert genannt. Als Wohnsitz mag es bald ehrlichern, bald räuberischen Rittern gedient

haben. Im Mittelalter hießen sie Geblen von Perp. Ende des 14. Jahrhunderts hatten sie durch Vergabung des Fürsten von Neuenburg die Eigenschaft als Vasallen desselben abgelegt, sich Ende des 15. Jahrhunderts mit dem Vieler Geschlechte der Goeuffi durch Heirath verbunden, von denen Einer je und je lange Zeit mit den Vielern auszog und als Führer in den Kämpfen als Bundesgenossen Verns große Dienste leistete. Wir nennen hier beispielsweise den Benner Peter Goeuffi, welcher die Vieler in den Burgunderkriegen kommandirte. Dem aussterbenden Geschlechte folgten zuerst die Herren von Orsans als Besitzer dis zum Ende des 17. Jahrhunderts, später zwei Brüder Chemillerat aus Montbéliard, schlimme Gesellen, die nur zu lange ihr Unwesen treiben konnten. Das Schloß Pory ist mehr durch Bernachlässigung als durch Gewalt in Verfall gerathen, und Trümmer sollen zum Bau des Hochofens verwendet worden sein.

Es waren bei Bieterlen und Lengnau an der Biel-Solothurnerftrake Bohnerglager gefunden worden. Bifchof Schonau, diejelben für Goldgruben erachtend, beschloß den Bau eines Hochofens, dem ein Hammerwerk zugefügt werden sollte. Reuchenette wurde als Plat für die Unternehmung ausgewählt, weil die Bergwaldungen geeignet schienen zur Beschaffung bes für Kohlenbereitung nöthigen Holzes. Schönau's Nachfolger gab den Betrieb zweien Bielern in Bacht, Grosjean und Thuvening. Leider war die Bohnerzquelle bald erschöpft. Man mußte das Eisen weiter rückwärts vom Jura beschaffen, wo bereits mehrere bischöfliche Eisenwerke mit Hochofen in Betrieb waren. Die Beschaffung war theuer. Nun kamen die Chemillerat und wußten den Biichof Roggenbach zu beschwaßen, daß er ihnen den Hochofen in Reuchenette zum Betrieb überließ und bas Schlagrecht in den Staats waldungen unbedingt zugestand. Rach zehn Jahren schon hatten die Schwindler in großer Ausbehnnng ringsum die Berge abgeholat; und nicht genug: fie erhielten tropbem die Bewilligung jum Holzichlag im Thal von Tavannes. Nebst dem erhielt der Eine der Chemillerat noch den Montog mit Bald und Beide als Geschenk, um dasselbe, an eine Solothurner Familie verkaufend, fofort zu versilbern.

Bom späteren Bischofe Rink von Baldenstein hatte dagegen Peter Jesajas Chemillerat die Berwaltung des Erguels zu erschwindeln verstanden. Hätte die Herrichaft Bern vom beschöflichen Kirchengute getrennt werden können, so wäre auch diese verkauft worden; dafür er-

hielt fie dieser für sich und seine männlichen Nachkommen am Ende des 17. Jahrhunderts als Lehen.

Die noble Industrieritter Familie als Seigneurs de Pérv et Reuchenette ließ fich 1733 vom Raifer Karl VI. förmlich abeligen mit dem Wappen derer von Courtelary. Glücklicherweise ftarb diese Familie aus, und Bern-Reuchenette kamen für einstweilen wieder direkt in bischöfliche Berwaltung. Der Hochofen ward längst nicht mehr benutt; denn der Holzhandel war das Hauptgeschäft der Chemillerat. Nur das Hammerwerk war dagegen durch Bächter weiter betrieben worden. Ein Kapitan Bequelin aus La Seutte hatte es vom letten Fürftbischof, Friedrich von Wangen-Geroldseck im Sabre 1782 als für seine Familie exbliches Leben empfangen. Er follte bas Leben nicht veräußern, hatte aber dafür Rechte, fo auf alle Baffer im Erquel, Ragd, Fischerei, Rutniegung aller Staats- und Gemeindewaldungen nebst manch' Anderm mehr. Reuchenette wurde bennoch mit bischöflicher Erlaubniß um Mitte der Neunziger Jahre an das Gifenwerk Underschwyler verkauft. Das Hammerwerk war bis 1866 in Betrieb. Die Gebäulichkeiten waren seither zuerft an Berrn Baumeister Ritter-Egger übergegangen, welcher aus dem einen Bebäude eine Sagemühle, mit anderer Holzverarbeitung verbunden, eingerichtet hatte. Im letten Sahre, nachdem bas Sagegebäude abgebrannt war, ift die gejammte Besitzung an die Firma Rob. Bigier & Komp. übergegangen, und ist fürzlich von diesen eine großartige Cementfabrit errichtet worden. Der Cementfalk findet fich in der Rähe und wird bergmännisch gebrochen aus einem Stollen in der Tiefe von etwa 100 Meter.

Die Straßenverbindung mit Biel führte dis über die Mitte der Fünfziger Jahre vollständig auf dem linken Schüßuser in sehr wechselndem Gefälle und wieder mit Steigung über die Stühle oberhalb Bözingen dis zum Ostende dieses Dorfes, namentlich zur Winterszeit nicht ungefährlich; dennoch fuhren täglich bei einem halben Dutend größte Postwagen hin und her, und groß war auch der Verkehr mit andern Fuhrwerten. In der zweiten Hälfte der Fünfziger Jahre war die neue Straße vollendet, welche in gleichmäßigem schwächerm Gefälle sich dis zum Tubeloch großentheils nahe der Schüß-Schlucht und über derselben hinzieht, auf dem kühnen einzigen Bogen einer steinernen Brücke die Schlucht überspannt, um durch die Reben direkt nach Biel zu führen, Bözingen links lassend. Bevor wir den Abstieg

antreten, wollen wir ein Halbstünden dazu verwenden, um nach Péry hinaufzusteigen und einen Rundgang um den Burghügel zu machen. Sein westlicher Fuß berührt die Landstraße. Wir halten uns links davon, dis dahin die Straße nach La Heutte zurückgehend, wo der Weg rechts abzweigt, um auf diesem weiterzuschreiten. Hart an diesem Wege sließt ein kleiner Bach, der zu Zeiten, wie alle Bergwasser, auch recht wild werden kann. Auf dem Wiesenabhang jenseits des Baches hatte im Winter 1797/98 längere Zeit der Artilleriepark des Gererals Nonvion gelagert, bevor dieser nach Biel hinuntermarschierte. Das Dorf dietet nichts Besonderes; wohl aber hat man im Aufsteigen gegen dasselbe einen hübschen Ueberblick auf das Thal, den Steinbruch und den Eingang der Klus, sowie auf den Burghügel, um welchen man beim Abstieg theilweise herumgeht und auf welchem von Südosten noch ein Theil der Ruine sichtbar ist.

Folgt man der Straße, so bieten sich links die schroff abfallenden Felsen der Reuchen ette-Fluh als Abschluß des Plentschberges, rechts diesenigen des Sässeliberges dar, beidseitig an den Schichten die einstmalige Zusammengehörigkeit erkennen lassend. Bor zwei Jahren waren auf dem Plentschberge übungsweise Infanterie-Feldschanzen von Sappeurs und Pionniers errichtet und daran wie an den anstehenden Blockhäusern verschiedenes Artillerieseuer geprüft worden.

Wer die staubige Straße im Sommer nicht liebt, kann links abschwenken und durch den schattigen Wald hin auf der alten Poststraße Rondchätel erreichen. Er steigt sodann beim Steinbruche neben den Kalkofen hinab. Nahe beim Uebergang der Eisenbahn über die Straße sollen noch Spuren der uralten Kömerstraße sichtbar sein.

Sofort dem Auge auffallend, ist ein Rundhügel, auf welchem zur Zeit die Burg Rondchätel gestanden. Der ganze rechtsufrige Theil von Rondchätel gehört jetzt der Aktiengesellschaft der Papierfabrik Biberist. Bevor wir die jetzige Dertlichkeit näher besprechen, muß die Geschichte derselben berührt werden.

Auch Rondchätel war ursprünglich ein Wachtthurm gewesen und war von den Römern als ein wichtiger Posten beachtet worden, was sich aus in der Nähe gefundenen römischen Münzen ergibt. Es stand sicher mit weitern Befestigungen in Berbindung. So sind etwa 800 Meter südlich Ruinen eines andern Thurmes noch vorhanden, auf der steilen Felsgräthe des sog. Geißrückens, da, wo der Fels fast senkrecht

zur Schüß auf die sogenannte Merlinquelle abfällt. Diese Quelle dient Biel seit etwa zwölf Jahren zu ihrer vortrefflichen Wasserversorgung. Sie quillt dicht aus dem Felsen, in welchem der Sammler angebracht ist.

Rondchâtel war jedenfalls ein Mittelpunkt der römischen Wachtposten und südlich wie öftlich über obgenanntem Thurme mit einem oberhalb Bözingen stehenden, dem Châtelet, in Verbindung, ebenfalls mit einem solchen über Ilfingen. Es war dieser Paß einerseits der Schlüssel zum Jura und gleichzeitig der Ausgang in die Ebene für Ausfälle, sowie später während der Bölkerwanderung Zusstucksstätte für die Bevölkerung. Rondchâtel wurde gegen Ansang des 11. Jahrhunderts mit Péry Eigenthum der Fürstbischöse von Basel, welche verschiedenen Rittern jenes wie dieses je zu Lehen gaben, so den Grasen von Neuenburg, die es wiederum andern übertrugen, auch mehrsach solchen, welche gleichzeitig Meier von Biel waren, wie im 14. Jahrhundert einem Angehörigen der bekannten Familie der Senn von Münsingen.

Im Wechsel der Bischöfe trat auch wiederum ein Wechsel der Lehensleute und ihres Charakters ein. Eine traurige Erinnerung hinterläßt der berüchtigte Bischof Jean de Bienne. Dieser hatte seinen Schwiegersohn Johann von Nant mit Rondchatel belehnt, einen förmlichen Straßenräuber, der eigentlich nur vom Raub lebte und die ganze Gegend bis vor die Thore von Biel abwärts unsicher machte. Diefer hatte im November 1367 feinem Obeim auch geholfen, Biel zu überfallen, zu plündern und zu verbrennen. Wahrscheinlich ist, daß bei dem Rachezug, den folgenden Jahres die Berner und Solothurner im fürstbischöflichen Gebiet unternommen hatten, wobei bas Schloß Erquel im St. Ammerthal zerftört wurde, auch Rondchâtel gelegentlich mitgenommen und unschädlich gemacht wurde. Nach anbern Angaben sollte Rondchatel schon 1365 gefallen und sein damaliger Inhaber, ein Burkard Senn von Münsingen, unter den einstürzenden Trümmern umgekommen sein. Jedenfalls war Rondchatel bamals noch in fürstbischöslichem Besitze und Nant am Leben geblieben; benn er war um 1378 wieder Inhaber ber Abgaben jener Gegend, wenn er auch Rondchatel nicht mehr bewohnen konnte, sondern auf dem Schlofberg zu Neuenstadt residirte. Unter verschiedenem Wechsel der Besitzer, von denen die Gerren von Orsans, Thellung von Courtelary

und im vorigen Jahrhundert noch Heilmann von Biel genannt werden, scheint Rondchätel reines Privatbesitzthum geworden zu sein. Von fämmtlichen Gebäulichkeiten war zuletzt nichts mehr übrig geblieben als eine wenig anschauliche Pächterwohnung, welche mit dem Grundsbesitz im Volksmunde das "Tschärti" hieß. Sie stand da, wo sich jetzt die Verwalterwohnung besindet.

Als die Jurabahn gebaut wurde, hatte Berr Professor Dr. Lang in Solothurn barauf aufmertfam gemacht, bag fich die Gefteinart gur Cementfabrifation eigne, und diefer Cement für den Tunnelausbau feine Bewendung finden tonne. Der Rath icheint befolgt worben gu fein. Gleich darauf hatte ein Frangofe, Bed, das Recht zur Ausnützung des Steinbruches erworben und Kalkbrennofen gebaut. Als Wohnung diente auf jett abgebrochenem Felsen oben zuerst nur eine einfache Bretter-Baracke, beren Echfosten zum Theil lebendige Tannen bilbeten. Wie durch Abbruch ber bis an die Strafe vorstehenden Felsen Raum gewonnen war, wurden daselbst die jetigen steinernen Wohnund Wirthschaftsgebäude erstellt, später die Cementfabritgebäude erbaut und die Cementfabrifation mit derjenigen von hydraulischem und gewöhnlichem Kalke betrieben. Das Gestein wird frei abgebrochen. In demfelben finden fich verschiedenartige hübsche Betrefakten, namentlich Ummoniten. Leider find fie wegen der Barte des Steines meift nur in Fragmenten erhältlich. Zwischen Betrefakt und Schale haben fich bei manchen Stücken Schwefelfiestryftällchen eingelagert, vulgo "Ratengold", was natürlich von Nichtkennern anfänglich als ächtes Gold angesehen wurde.

Den bedeutendsten Aufschwung hat Rondchâtel durch den Bau einer Holzpapierstofffabrik erlangt, und ist dazu ein Kapital verwendet worden, das vielleicht einer Million nahe kommt. Die große Wasserskraft, welche sich aus dem einen Bassersall bildenden Schüßflusse ziehen Ließ, hat die Papiersabrik-Gesellschaft von Biberist veranlaßt, die Besitzung zu erwerben. Der frühere, vor dem Gisenbahnbau noch schöner gewesene Wassersall hat zwar dadurch noch mehr gelitten; indessenist für das alte Bild der auf der Straßenseite am Burghügel niederschäumenden Wassermasse einem durch den Berg getriebenen Tunnel erzgießt. Es ist das nicht für die Turbinen nöthige Wasser der Zweigsleitung, welches durch jenen Tunnel sließt.

Man kann sowohl von dem linken Abhang zur Fabrik hinuntersteigen, als den Burghügel auf schöner Straße rechts umgehend, entweder den nähern Fußpfad über eine Zickzack-Treppe oder den entserntern Fußpfad, der ebenfalls ein Zickzack bildet, wählen. Zwischen beiden ist eine Drahtseilbahn für den Material-Transport erstellt. Ein Aufstieg auf den Rundhügel auf die Stelle der frühern Ruine, jetzt den Mast für eine eidgenössische Fahne tragend, wird kaum Jemanden gereuen, und die Freundlichkeit des Herrn Direktors gestattet ebenso bereitwillig die Besichtigung der Fabrik.

Wir befinden uns bier am Eingang der obern Reble ber Schufichlucht. Ein neu angelegter Fahrweg führt zuerst auf dem rechten, über eine schmale eiserne Brude auf das linke Ufer des Fluffes, wo er zum Theil aus dem Felsen ausgesprengt, zum Theil von demfelben überragt, in zehn Minuten nach Friedliswart. Bald ift die neue Celluloje-Fabrit und die steinerne Bogenbrücke fichtbar. Höchstens 200 Meter hieher berfelben am jenfeitigen Flugufer erblickt man die Stelle, wo die Merlinguelle, d. h. die Bafferverforgung von Biel, eingefant ift in der steilen Felswandung bes fog. Beigrudens, auf beffen Spite fich die icon oben ermähnte Ruine eines Bachtthurmes erhalten bat. Wer fie von Auge feben will, muß an dem jenseitigen Abhang hinaufflettern. Bir führen als Thalsohlenklubist unfre Begleiter nach Ueberschreiten der Brücke dem Fluß entlang, anfänglich in etwas fich davon entfernendem Bogen nach der eigentlichen Tubeloch-Schlucht, ichauen uns bis bort aber noch mehrfach rüchwärts um; denn das Bild mit dem Ausgang der obern Schlucht, der neuen Holzstofffabrit, der Aufblid weftlich nach dem Dorfchen Ilfingen, überhaupt auf das in Friedlismart fich abichließende Alfinger Thälchen, westwärts hinter Alfingen den Spitenberg, oftwarts an Plentich- und Bögingerberg, lohnt die kleine Mühe und den furzen Zeitverluft. Rach wenigen Dinuten verengt fich der Thalkeffel wieder. Wir haben die in größerm Bogen fich etwas oftwärts entfernende Eisenbahn und die darüber fich gebaute Landstraße immer näher, bald nur noch durch die Schuß getrennt. Unfer etwas über einen Meter breite, gute Weg führt eine Beit lang direkt über die Bafferleitung, deren eiferne Siphonsdeckel als sichere Zeichen bes unter unfern Füßen fliegenden Quellwaffers und deffen Leitung frei liegen. Noch fließt die Schuß rubig in dunkelgrüner Farbe und die Felsufer jenseits widerspiegelnd. Bald aber

wird sie wilder, rascher, weißer Schaum wird sichtbar. Wir brechen mit der ersten, auf's linke User führenden. Brücke unsere Beschreibung ab. Eine Abwechslung folgt der andern. Man hat hinüber, herüber, in die Höhe, unter sich und auf den Beg zu schauen. Bir wollem dem Anblick der Bilder nicht vorgreisen; sie lassen sich auch nicht beschreiben. Man solle nicht versäumen, sich auch jederzeit wieder umzuwenden und rückwärts zu schauen; denn wie in einem Kaleidoskop bieten sich auch rückwärts blickend dem Auge bald im Flußbette, bald an den Felswänden, bald hoch in der Höhe neue Anziehungspunkte.

Endlich nach etwas dreiviertel Stunden gelangen wir durch einen kleinen Tunnel gegenüber dem Drahtzuge und den Fabriken für Nägel und Schrauben in's Weite. Wir sind in Bözingen und haben da verschiedene Wege und Mittel zur Fortsetzung der Wanderung. Der Eine wird den Tramwah benuten und Biel zusahren, der Andere zu Fuß sich dorthin begeben, die Pasquart-Allee durcheilend, die Drahtseilsstation auffuchen, um mit nächstem Zuge nach Magglingen zu kommen.

Die Tubeloch-Schlucht verdient von drei verschiedenen Wegen aus besichtigt zu werden. Zunächst dem eben durchlausenen ist der mittlere der neuen Fahrstraße zu empfehlen. Manches Pittoreske, das man unten auf dem Fußwege nicht sehen kann, überrascht auf der Landstraße, die zunächst nach Reuchenette führt. Man kann direkt nach Bözingen auf dem rechten Schüßuser wieder zum Tubeloch gelangen. Wer die Straße von Magglingen aus wieder erreichen will, kann es auf gutem Fahrwege über Leubringen (Evilard) niederssteigend; dieser Weg führt direkt wieder in den Eingang des Tubeloches.

Ein dritter Besichtigungsweg, der höchste, führt von Bözingen beim Gasthof zum "Rößli" auf der urältesten Poststraße oder durch die "Rotschete" in die die Ende der Fünfziger Jahre benutzte Poststraße über die Stühle nach der Plentsch-Bauffelingerstraße. Fußpsade führen näher der Schlucht hin und kürzen etwas ab. Auf der obserwähnten Straße steigt man dis zur höchsten Höhe zwischen Bözzinger= und Plentschberg. Der Kreuztrichter des Issingerthales und der Schüßschlucht mit den schrossen Flühen und bewaldeten Abhängen, das dazwischen liegende Wiesengelände mit dem zu unterst liegenden Dörschen Friedliswart wäre der Abbildung durch Künstlerhand werth.

Man steigt von da, wo sich Plentsch- und Baussellingerstraße theilen, d. h. die eine auswärts, die andere abwärts gegen Osten führt, durch den alten Fußsteig direkt hinunter nach Friedliswart, kann, bevor man nach Friedliswart kommt, der neuen Poststraße folgend, durch die Tubeloch-Schlucht\* bis zu deren Ausgang znrückgehen, und auf der dort ausmündenden Magglingerstraße nach Magglingen aufsteigen, oder gerade im Binkel der beiden Straßen, beim Bahnwächterhäuschen, an einem als Wegweiser dienlichen Findling vorbei auf den Fußweg kommen, der neuerdings über die Wasserleitung durch das Ried beim Schützenhause vorbei wieder nach Biel führt. Auch auf der Nordseite des Leubringer-Magglingerberges können von Friedliswart aus auf einem hübschen Mahlenwag-Waldwege beide Ortschaften erreicht werden.



# Die herrenftube von Rheinfelden vor 300 Jahren.\*\*

Bon Dr. C. Schröter + und Hemmann Hoffmann.

ätherle, Stubenmagd. (Allein. Die Humpen reinigend). Na — heute geht's wieder lang, bis die gestrengen Herren kommen. Auf der St. Martinskirche hat es bereits 8 geschlagen und noch keiner hier. Freilich wird es wieder tiefe Nacht werden, bis sie sich von den Sitzen erheben und nach Hause gehen. Was ist das für ein Leben! O! heilige Ursula mit allen 11,000 Jungfrauen! Gezecht wie die Heiden, gestucht wie die Türken, vorgetrunken, nachgetrunken humpenweise, dann gespielt mit Würfel und Brett, unchristliche Lieder gesungen und zuletzt gerauft. Da ist immer der alte Türke Schönau, der Othmar der erste.

<sup>\*</sup> Anmerkung: Die Namen Taubenloch und Scheuß find ethmologisch unrichtige Berschriftbeutschungen. Der erste hat gar keine Beziehung zu Tauben, sondern ift altbeutsch Dubelloch ober Tobelloch, entsprechend Abgrund mit Wasser. Der Fluß heißt auf französisch Suze und verbeutscht einfach Schüß.

<sup>\*\*</sup> Aufgeführt in der Gesellschaft Frohfinn an ihrem Fastnachtsabend ben 14. Februar 1884.

Er hat im letten Türkenkriege über 50 Heiden die Schädel gespalten — das wäre schon ein gut christlich Werk gewesen — aber man sagt, er habe dort ein Heidenweib gehabt — das wäre sündhaft. O, heilige Ursula mit allen 11,000 Jungfrauen! wie wird es dem im Fegseuer ergehen! In die Hölle kommt er nicht, denn er geht sleisig in die Kirche und hat dort seinen eigenen Stuhl. — Ja, wenn man die Herren da in ihrer Stube zechen und übermüthig sieht, würde man nicht glauben, daß sie dann in der Kirche, oder wie letzthin bei der Prozession zur Mutter Gottes in Todtmoos so fromme und andächtige Gesichter machen könnten. Freilich, wenn der Propst und die Chorsherrn hier dabei sind, führen sie sich etwas besser auf, aber im Trinken und Singen ist der Herr Dechant Ott einer der ersten; sie heißen ihn darum den Stuben-Kantor.

Köstlich war's am letten Martinstage beim Gansschmause, da saßen sie alle bis tief in die Nacht beisammen, seierten den Namenstag zweier Stubengesellen. Dreimal kam der Stadtvogt, um den siblichen Gruß zu vermelden: "Ihr edlen und gestrengen Herren und Mitter bedenkt, daß nach obrigkeitlichem Mandat Zedermann um 11 Uhr mit dem Trinken aufhören und nach Hause gehen muß!"— Aber jedesmal, wenn er den Kopf zur Thüre hineinstreckte und das Sprüchlein sagen wollte, sah er den Schultheißen in der heitersten Laune und husch! war der Kopf des Stadtvogts wieder verschwunden. Ha! ha!

Stubenmeister (von innen). Kätherle, treibst Possen? Mach, daß Alles blank und rein ift, die Herren werden bald erscheinen.

Kätherle. Alles in bester Ordnung, Herr Stubenmeister! Wahr ist es, zu beklagen habe ich mich hier nicht; recht essen und trinken; wenn die Herren Nachts fortgehen, sinde ich unter jedem Krug oder Becher 2 oder 5 Pfennige, bei Festtagen einen Schilling, zum Gut Jahr erhalte ich einen blanken Gulden und am letzten h. Katharinentag, an meinem hl. Namenstag haben sie mir dieses Gewand verehrt.

— Aber doch wäre ich lieber an Bärbele's Stelle Stubenmagd auf der Junststube zum Bock, denn dort ist der Hippe Gilg Zunstgenosse, er ist zwar nur ein Schneider, aber der Schönste unter den jungen Bürgern und dazu herzensgut, und was das Beste ist, er hat mich Lieb. Als an letzter Kirchweih Bürgertanz war unter der großen Linde auf dem Kirchplatz und die jungen Bürgersöhne an mir vorüber

gingen, mich ftehen ließen und spottend sagten: "Run, Kätherle, wo haft Deine adeligen Herren und Ritter, fitzest Du bei ihnen auf der Stuben, fo follen fie auch mit Dir tangen!" - da kam Sippe Bilg, tröftete mich, lud mich zum Tanze ein und tanzte die ganze Zeit nur mit mir. D, bl. Urfula mit allen 11,000 Jungfrauen! wie haben fich da die Bürgerstöchter geärgert! Und wie hat fich mein Sippe gezeigt, als am letten Pfingftmontag die Zünfte auf das Rathbaus zogen, um wie gewohnt, den Eid zu leiften. Als Chrenwache ift er neben der Zunftfahne einhergeschritten wie ein Ritter (abmt es nach), hat fich nicht umgesehen; als er aber bei der Herrenftube vorbeitam und mich am Fenfter fah, blinzelte er mit den Augen hinauf, als wollte er fagen: Bell, Kätherle, ich mach' es recht! Wenn er 30 Jahre alt ift, kann er Runftmeister und nachher Schultheiß werden. Sein Bater war auch Bunftmeifter und Schultheiß und fein herr Ohm Chorherr vom St. Martinsftift. Und wenn bann bas Ratherle auf ber Herrenftube als die ehrsame Sausfrau des Herrn Philipp Gilg, Zunftmeisterin und Schultheißin ift und bei Festen den Chrenfit hat, dann werden fich die Bürgerstöchter und Fraueu erst recht ärgern.

(Lärm braußen). D hl. Urfula mit allen 11,000 Jungfrauen, da kommt Othmar von Schönau, man kennt ihn an der Stimme.

Ritter Othmar v. Schönau und Hemmann Truchfeß v. Rh. (treten ein, im Jagbkoftum, eben von ber Jagd zurudfehrenb).

Othmar. Heida, Kätherl, so alleine in der Stuben? Ihr habt nun ausgeruht, doch jetzto fängt bei Euch die Arbeit an. Nach meinem Durst zu schätzen, muß heut noch viel geleistet werden.

Hemmann. Gut'n Abend, Maid, frisch munter auf die Bein', und hüpfe wie ein Reh, bring von dem Herren-Wein, heut ist die Kehle weit.

Kätherle. Ja mit Berlaub, Ihr gnäd'gen Herren, die Humpen stehen längs bereit; es soll Euch köstlich munden.

Othmar. Wie meine Kehle lechzt, wir haben auch gehetzt durch Dick und Dünn, durch Strauch und Stauben schnoben wir im obern Forst, es dröhnte durch die Aeste.

Hemmann. Stoßt an! auf Baidmannsheil. Hubertus Bolk foll leben!

Othmar. Auf Waidmannsheil!

Hemmann. Hört, Kätherl, kommt herbei, ich hab' Guch einen Braten. Nur nicht so spröde thun (fneift sie).

Rätherle. Herr, lagt mich los, ich bin Euch keine Beute.

Hein Maid, fürwahr, einen Braten sag' ich Euch, ein Zehenender-Hirsch, wie Ihr noch selten einen habt gesehen. Die Burschen werden ihn bald in den Hofraum bringen, dann sollt Ihr ihn für die nächste Sippung zubereiten, ich weiß ja, Ihr spart nicht an der Würze und habt Geschied dazu.

Othmar. Haha! das war 'ne Hatze heut', hei, hab' ich den versstuchten Waidbuben die Hundemeute nachgehetzt, daß Alles schrie und krächzte, als stede jeder an dem Spieß. Heio!

Kätherle. Ach Gott, die armen Leute, die Herren treiben es doch manchmal etwas derb.

Othmar. Beim Türkenblut, was kümmert Euch das lump'ge Bauernvolk! Schau sie nur nach, daß ihre Humpen blank und rein, und immer klar der Wein. (Sinat)

Die liebste Buhle, die ich han, Sie liegt beim Wirth im Keller, Sie hat ein hölzern Röcklein an Und heißt der Muskateller. Sie hat mich nächten trunken g'macht Und fröhlich mir den Tag vollbracht.

(Bahrenb bes Gefangs treten ein:)

Konrad von Jestetten, Komthur von Beuggen und Hermann Schenk, Komthur zu St. Johann (im Gespräch).

Ronrad. Guten Abend; guten Schluck zum guten Bein.

Bermann. Guten Abend, Berren und Ritter.

hemmann. Willfommen, Burben, laßt Guch bei uns nieber.

Othmar. Guten Abend den Komthuren. (Alle setzen sich.)

Kätherle (mit humpen). Wohl bekomms, Ihr Würden.

Konrad. Komthur von St. Johann, wir sind noch lang nicht einig, vom zehnten Servitut, vom Banne Möhlin, hält nur die Nase sern, da giebt es nichts zu schnüffeln.

Othmar. Hei, Mädel, hör, die Würfel her, wir wollen das

Geweih ausspielen.

hemmann. Erft ruttelt mir ben Becher, bas bringt Blud.

Hermann. Kommt lieber gleich mit Buffeln als mit bem groben Schnüffeln. Ich meine, Herr, das lasse sich noch bei Gericht besprechen, wem das Recht gehört.

hemmann. Zuheißa, einen Bafch. Der Anfang mare recht.

Othmar. Berdammtes Glück, das foll der Henker holen.

Konrab. Besprechen wir mit Euch? Ihr seid ja arme Schlucker. Hermann. Und Ihr seid Leutverdrucker, habt keine Ehr' im Leib. Konrad. Laßt diesen Zeitvertreib und denkt an Eure Schulden

Konrad. Laßt diesen Zeitvertreib und denkt an Eure Schulden (trinkt).

Hemmann. Und wieder einen Pasch! tralla, das geht na Bunsch; dank Jungfer Kätherl, Ihr habt gut gerüttelt.

Othmar. Kreuz Teufel Element, will mich der Junge foppen? Hermann. Drum eben wollen wir den Gulden; der Matten Zins ift unser, denn die Gemarkung Möhlin hat immerdar zu unserm Banne gehört, so ist's verbrieft von Alters her.

Konrad (schlägt auf ben Tisch). Strahl Donner Blig! Beim Tschamberloch! wer wagt das zu behaupten? Nicht einen Finger breit weich ich von meinem Recht.

Hemmann. Triumph! und wieder einen Bafch.

Othmar (schmeißt ihm die Würfel in's Gesicht.) Da freßt die Würfel selber!

Hemmann (zieht ben Degen). Das war nicht schön von Schönau. Die Klinge raus, ich laß mich auch nicht foppen.

(Unterbessen sind eingetreten) Propst Herport mit Chorherr und Dekan Ott, hinter diesen der Schultheiß von Rheinfelden und der Stadtschreiber.

Dekan. Maria! Josef! hilf! da gibt es blut'ge Händel. Gemach, gemach, verschonet Euer Blut.

Propst. Halt! Habt kaltes Blut, Ihr Herren. Hier dürft Ihr waidlich saufen, doch aber laßt das Raufen; enthaltet Euch des leid's gen Zanks und Streits.

Schultheiß. Ihr kamt gerade recht, um Frieden hier zu stiften. Befänftigt Euch, von Schönau. Ihr, Truchseß Hemmann, stecket ein. Ein Jeder suche den gewohnten Plat.

Propst. Bedenkt, Ihr edlen Kitter, in unster Ehren Stuben-Ordnung heißt's: Streng ist es hier verboten, zu hadern und zu zanken und schwere Buße liegt auf wildem Messerzücken. Drum Friede sei mit Euch! In unster Herrenstube da wird kein Streit geduldet, nur Minne waltet hier. Drum sasset Euch versöhnen und trinkt Johannes Minne!

Aile. Wohl bekomms!

Schultheiß. Es wäre wohl am Platz, die Stubenordnung wieder zu verlesen. Es hätt' geschehen sollen am Tag von St. Jörg, dem Schutzpatron der Ritter, doch bei dem großen Trinkgelag gelegentlich der Gäste vergaß man solche Pflichten. Auf Kätherl, geh' und hol' den Studenmeister.

Rätherl (ab).

Propst (ver mit seinem Rachbar gelacht und gesprochen). Mso die neueste Geschichte vom Belzebub, die wollt Ihr hören? Run, so sei's. Da stellt kürzlich Belzebub unter seinen bösen Geistern ein Verhör an, ob sie alle gut ihr Amt verrichten. Der Saufteusel aber bestand schlecht im Verhör, ward seiner Saumseligkeit wegen noch wacker ausgescholten, hierauf entschuldigte er sich: Die Prediger, die Aerzte, die Philosophenbande arbeite ihm so sehr zuwider. Nachlässigkeit sei hiebei nicht im Spiel. Wohlan, fragt Belzebub: Trinken die Deutschen noch auf Gesundheit? Ja! Sausteusel sprach; und Belzebub: O, wenn dem so ist, dann laßt uns nicht verzweiseln.

Alle. (Gelächter). Bohl bekomms!

Stubenmeifter und Ratharine (ingwischen eingetreten).

Stubenmeister. Guten Abend, edle Herren. Ihr habt mich rufen lassen, ich steh' zu Euren Diensten.

Schultheiß. So lef't die Stubenordnung vor.

Stubenmeister (liest). Dieses sind die Satzungen und die Ordnung der Obern Herrenstube der Priesterschaft und des Abels in Rheinfelden. Zum Ersten: Soll keiner Stubengenosse werden, oder er sei Priester oder vom Adel. Alle Handwerker, sofern sie nicht Schultheiß, Zunftmeister oder vom Rath sind, sind ausgeschlossen.

Item. Wer vom Abel in die Stadt zieht, dessen Vorfahren nicht

Stubengenoffen waren, zahlt 4 Gulben.

Item. Jeder Stubengenosse hat jährlich als Sitzgeld zu zahlen 10 Schilling.

Item. Wer da unchristlich schwört, in der Stuben lästert, so oft

es geschieht, 1 Schilling.

Item. Alle Spiel, Würfel, Brett ober wie das Spiel heißt, sind verboten an Festtagen unseres Herrn und seiner Mutter bei Straf von einem halben Pfund Wachs in die Kirch.

Item. Wer da zornig beim Spiel Brett und Wilrfel wegwirft,

beffert ohne Gnad 1 Schilling.

Item. Wer das Wesser zückt, zahlt 10 Schilling und hat ein Monat die Stuben zu meiden.

Item. Wer das Sitgeld nicht zahlt, hat die Stuben zu meiden, bis er zahlt hat.

Item. Der Nüchternheit wegen darf keiner mehr als 20 Humpen Wein trinken, Becher nach der Größe auch bis zu 20 Humpen.

Item. Was weiter bestimmt worden über den Stubenmeister, den Hochzeitsgelagen, den Rechnungen und was seit Jahren von den Zunftgenossen beschlossen, das ist geschrieben im Stubenbuch.

Schultheiß. Ihr edlen Herren, die Ordnung habt ihr nun vernommen und seid gebeten, Euch darnach zu richten.

Othmar. Es wäre auch am Platz, die Stubenrechnung wieder einmal vorzuweisen.

Stadtschreiber. Die Rechnung hat unser Stubenverwalter Herr Michael Pirr, Einnehmer der Herrschaft Rheinfelden, ausgestellt. Da er nicht hier weilt, sondern nach Freiburg gereist ist, um für seinen Sohn das Zunfthaus "zum Kopf" zu kaufen, so will ich einige Notamina, die ich gemacht, Euch kund thun.

(Liest.) Der Stubensitz ist von allen Herren bezahlt worden, außgenommen Herr Hans von Bodmann und der Pfarrherr von Herten,
welche beide die Stuben meiden müssen. Jum guten Jahr haben geschenkt: unser gnädiger Herr Erzherzog 10 Pfund, die Abtissinnen von Säckingen und Olsberg je 5 Pfund und der Abt zur Himmelspforte
in Wyhlen 4 Pfund.

Ausgegeben wurden: für Wein, Brod, Fisch, Speck, Wildpret und Gewürz, sowie dem Stubenmeister und der Stubenmagd 347 Pfund. Es sind 8 Saum Wein mehr getrunken worden, als man vorher angenommen, daher Mehrausgabe von 40 Pfund.

Item sind wir noch schuldig: dem Werkmeister Knapp für den neuen Brunnen 27 Pfund, dem Stadtsalzhaus 400 Gulben, dem Schaffner des Stifts St. Martin 250 Gulben und für den alten Essässer Wein, den wir an letzter Kirchweih gekauft, 60 Pfund.

Hermann. Habt Ihr's gehört? und immer wieder Schulden. Konrad. Was kummern uns die Schulden, versoffen sind die Gulden. Bivat! Wer liebt den Wein?

Dekan. Lagt uns Anlehen machen; probiren wir's einmal.

Herzog wenden. Ich hab' die wicht'gen Punkte mir bemerkt.

Othmar. Heraus damit, doch erft die Gurgel netzen. (Trinken.) Hermann. Nun höret meinen Borschlag.

(Liest.) "Bitte an Seine hochfürstliche Durchlaucht den Erzherzog Ferdinand."

Da die Stubengenossen zur Herrenstube diese wieder in neuen Stand gebracht, die große Stube dermaßen eingerichtet, daß die Herrschaft sie als Amthaus benützen kann, dieweil sie in unserer Stadt kein eigenes hat, wir aber für diesen Bau und einen neuen Brunnen viel Geld gebraucht, deßhalb auch ein Anlehen mit 400 Gulden beim Stadtsalzhaus machen mußten, aber 4 Zinse rücktändig sind und selbe nicht wohl bezahlen können, so richten wir an Euere Durchlaucht die Bitte, diesenigen 320 Gulden, welche Kleinhaus Soder zu Möhlin wegen seines als Here und Unholdin verbannten Weibes, als eine Konsiskation für den ersten Termin verfallen und zu bezahlen schuldig ist, gnädigst uns, den Stubengenossen, zu bewilligen.

Schultheiß. Das wären so die Punkte, die erdauert werden müssen; nun bildet Eure Meinung, doch das Gespräch darüber wollen wir für heut' verschieben.

Dekan. Laßt uns 'den heut'gen Abend mit Gesang erheitern. Propst. Wohlan, so sei's. Reich' mir die Laute, Kind. Beseuchtet Eure Kehle und beginnt den Reigen. Doch immer etwas Neues, wie es der Brauch bei uns.

Dekan. Ein schönes, neues Lied ist mir von meinem Freund, bem Sepp von Emmishofen, Domherr in Konstanz, zugeschickt worsen; hab's auch gleich in's Liederbuch geschrieben. Nun höret zu und singet mit im Chor zur rechten Zeit.

Dekan. (Singt bas Lieb: "Der Comthur von Meinau und ber häuselmann von Konstanz ober bas Trinkturnier!")

Alle fingen ben Refrain; ber Propft begleitet mit ber Laute.

"Halloh! halloh!" ruft allzumal Bon Meinau der Komthur. "Mit edlem Wein füllt den Potal. Wer wagt die Traubentur."

Chor: Botal ein! Potal aus! Bivat! Der Wein ift gut. Es liegt im Kloster manches Faß, Das lange bort geruht. "Kann's Einer besser? sagt mir wer, In Stadt- und Balbrevier! Bringt mir den wadern Zecher her, Daß er sich mess" mit mir!"

Chor: Botal ein! Botal aus!

"Ich hab' von einem Solchen g'hört!" Hub Einer von Konstanz an. — "Auf häuselmann!" ein Jeber schwört, Dag er's am besten tann!

Chor: Botal ein! Botal aus! 2c.

"Glaubt nicht der dummen alten Sag', Herr Ritter und Komthur. Ich trinke, was der Magen mag; Bertrag' nicht viel, glaubt's nur!"

I. Chor: "Ich trint' eins, trint' noch eins; Und hab' ich noch nicht g'nug, Kehr' ich zum vollen Faß zurück, Füll' wied'rum meinen Krug!"

II. Chor: Botal ein! Botal auß! 2c.

"Halloh! halloh! da han' wir Gin', Jest haben wir wiedermal Gin'! Bor Jeden sest ein Faß voll Wein, Hei Knappen, schenket ein!"

I. Chor: Potal ein! Potal aus! 2c.

II. Chor: Ich trint' eins, trint' noch eins! 2c.

Bir Jedem stiend ein volles Faß; Zwei Anappen schenken ein. Der Häuselmann, er maß bas Naß, Schlürft mälig seinen Wein.

I. Chor: Ich trint' eins, trint noch eins! 2c.

II. Chor: Potal ein! Potal auß! 2c.

Der Ritter hört nicht mehr die Glod', Schläft ein auf seiner Bant; Liegt steif da, wie ein alter Bock. — "herr Ritter, seid Ihr trant?"

I. Chor: 3ch trint' eins, trint' noch einst 2c.

II. Chor: Botal ein! Botal aus! 2c.

"Auf's Roß, auf's Roß, mit Horn und Sporn, Auf Knappen und Gefell! Hab' meinen Trinkfumpan verlor'n, Wir suchen ihn zur Stell!"

I. Chor: Er hebt eins, hebt noch eins! 2c.

II. Chor: Botal ein! Botal aus! 2c.

"Jagt Konstanz zu und in das Schiff, Bog Wetterfahn", jest gud"! Beim Abcendtrunk das alte Riff, Mit gu im Schluck und Druck!"

I. Chor: Er hebt eins, hebt noch eins! 2c.

II. Chor: Potal ein! Potal aus! 2c.

"He, Häuselmann, mas ist benn bas? Ist er benn noch nicht müb?" — Da sitt er bei ber zweiten Maß Und brummt sein altes Lieb!

I. Chor: Ich trint' eins, trint' noch eins! Und hab' ich nicht genug, Kehr' ich zum vollen Faß zurück, Füll' wied'rum den Krug!

II. Chor: Pokal ein! Bokal auß!
Bivat der Wein ist gut.
Es liegt im Kloster manches Faß,
Das lange dort geruht!
Und hat der Ritter einen Spit,
Dieweils mir Durst gemacht!
Glaubt er, daß ich hier troden sit;
Und lausche, wie er schnarcht?"

I. Chor: "Ich trint' eins, trint' noch eins, Und hab' ich noch nicht g'nug, Gern fehr' zum alten Faß zurück Und schent' mir voll ben Krug!"

II. Chor: Bokal ein! Pokal aus! 20. Sat still sich aus bem Staub gemacht, Weil er kein' Wein mehr sah. — Und als der Ritter aufgewacht, Kein Häuselmann war da.

I. Chor: Er hebt eins, hebt noch eins! Und hat noch nicht genug! Er kehrt zum vollen Faß zurück, Zu füllen seinen Krug.

II. Chor: Bofal ein! Bofal aus! 2c.

Stubenmeifter (ab).

Während des Gesangs tritt der Rathsbote ein und übergibt dem Propst ein Schreiben.

Propft (liest nach bem Gefang).

"An die ehrsamen, weisen, frommen und edlen Genossen der obern Herrenstube der Priesterschaft und des Abels in Rheinfelden.

"Wir Ferdinand von Gottes Gnaden, Erzherzog von Desterreich, Herzog zu Burgund, Steier, Kärnten, Krain u. s. w., Graf zu Habsburg und Throl u. s. w., entbieten den edlen Stubengenossen der obern Herrenstube in Rheinfelden unsern Gruß und unsre Liebe zuvor und melden ihnen, daß wir Wontags nach Oculi auf unserer Reiszum Landtag nach Ensisheim in Eurer Stadt Einkehr nehmen werden.

"Das Nachtlager ist uns vom edlen Ritter Ludwig von Schönau, unserm erzherzoglichen Rath und dessen Bruder, Hauptmann Othmar von Schönau, dargeboten worden, und wir haben das Anerbieten angenommen. Dagegen werden wir in Eurer Stube, welche neu eingerichtet worden, den Abendimbis mit allen Stubengenossen theilen und einer freudigen Lustbarkeit gewärtig sein, womit wir Euch Gott und seiner Mutter Maria empsehlen.

"Gegeben in Insbrugg Donnerstag vor Herrenfastnacht 1584. Ferdinandus."

Schultheiß. Bom Obervogt der vier Waldstädte ist auch die Anzeige an den Rath gekommen, und dieser hat beschlossen, den Erzherzog vor dem Obern Thor mit gesammter Bürgerschaft in Rüstung und mit dem Stadtfähnlein zu empfangen und in Prozession in die Stadt zu geleiten, wobei Schüler und Priesterschaft theilnehmen. Das große und kleine Geschütz wird auf der Ringmauer losgebrannt.

Der Rath wird ihm 6 Saum Wein, 11 Säcke Haber, 30 schöne Hechte und Karpfen und einen Salmen verehren.

Othmar. Da gibt's wieder einmal einen lust'gen Tag! Trinken wir darauf! (Stoßt an.)

Alle. Laßt uns ihn schön willtommen! Hurrah, er lebe hoch!

Stubenmeister (eintretenb). Ihr edlen Herren, auch ich hab' eine Meldung hier zu machen und gewärtige Zusage. Zwei Brautpaar sind zur Einladung gekommen. Zwei Herren Eurer Runde, Zwei Töchter Eurer Sippe und Herr Abelberg Truchses mit Anna

von Bärenfels und herr hannibal von Bärenfels mit Magdalena Truchjeß.

Alle. Bravo! Herein, herein! fie follen kommen! (Die Paare treten ein.)

Abelberg Truchseß. Edle Herren und Ritter! Wir erscheinen als zwei verlobte Paare; meine Schwester als Braut meines Freundes Hannibal von Bärensels und dessen Schwester als meine Braut. Wir laden Euch geziemend zur sestlichen Hochzeit ein, welche am Fastnachtsmontag gehalten wird, mit der Bitte, uns gewähren zu wollen, daß das Hochzeitsmahl, wie bisher üblich, auf der Herrenstube gehalten werde.

Propft. Seid Ihr beide junge Brautpaare uns herzlich willstommen, und die Freundschaft Eurer beiden edlen Familien möge durch diese verdoppelte gegenseitige Berwandtschaft verstärkt werden. Wir werden Alle der Einladung folgen, und wie es auf unserer Stube alter Brauch und schöne Uebung ist, wird jeder Braut ein silberner Becher als Hochzeitsgeschenk gegeben werden.

Schultheiß. Auf! Laßt die Ehrenbecher der Gesellschaft bringen, daß wir auf's Wohl der neuen Baare trinken können.

Ratherle (bringt Becher).

Propst (mit bem Becher). Ich trebenze Euch den Becher, daß Ihr Minne hier auf unserer Stube trinket. Wir aber erheben unsere Humpen und wünschen Glück und Segen den beiden Paaren.

MIle. Blud und Gegen.

Ratherle (ju Magbalena Truchfeg). Biel Blud und Gegen.

Magbalena Truchfegin (ju Kätherle). Ratherle, ich muniche es Dir auch mit Philipp Gilg.

Hannibal von Bärenfels. So Ihr mit Trinken hier erst angefangen, ersuchen wir die eblen Herren und Würden gleich, uns zu folgen, den Borimbis zusammen einzunehmen, es ist schon Alles dort bereit.

MIle (aufftehend und anftogenb):

Es leben die Paare Biel glückliche Jahre; Es leben die Andern, Die mit ihnen wandern. Noch einmal tön' es hell und laut: [: Hoch Bräutigam und Braut!:]



# heinrich Peffaloggi.

(Mit Abbilbung.)

en 6. Juli 1890 feierte die Stadt Pverdon ein Fest besonderer Art: Die Enthüllung eines Denkmals zu Ehren des berühmtesten und einflußreichsten Pädagogen unserer Zeit: Johann Heinrich Pestalozzi. Die ganze Stadt und mit ihr alle Männer der Schule und der Erziehung, alle Berehrer des großen Pädagogen und die ganze civilisirte Welt seierte das Fest mit, das etwas spät zwar ersolgte, aber nicht minder aufrichtig und nicht minder glänzend.

Wir wollen die Einzelheiten des Festes hier nicht aufzählen, sie sind in den Tagesblättern erschienen und noch Jedermann im Gebächtniß; aber sein Leben wollen wir schildern, soweit der noch übrig

bleibende Raum dieser Zeitschrift es gestattet.

Für viele Leute ift Pestalozzi ein Unbekannter; für die große Wenge des Bolkes ist er ein einfacher Lehrer, der sich in seinem Beruse und durch einige Sonderbarkeiten ausgezeichnet hat; er ist wenig als der große Mann bekannt, auf den die Schweiz in der That stolz sein kann. Niemand machte unserm Lande mehr Chre, denn Niemand hat die Großmüthigkeit und den Edelsinn seines Geistes so weit hinaus getragen in alle Welt wie er; Niemand hat für das menschliche Clend ein fühlenderes Herz gehabt wie er. Die Leidenschaft für die höchste Woral, die Liebe zu den Kindern, zu den Kleinen und Schwächlichen, die Nothwendigkeit, sich der Verlassenen und Unwissenden anzunehmen, hat aus Pestalozzi einen Mann von hoher Moral und einen Erzieher von höchster Bedeutung geschaffen.

Johann Heinrich Pestalozzi wurde den 12. Januar 1746 in Zürich geboren als Sohn des verdienstvollen Arztes Johann Baptist Pesta-lozzi zum "schwarzen Horn". Als Heinrich fünf Jahre alt war, startsein Bater und der Knabe wurde ausschließlich von seiner Mutter Susanne Hotz, einer sehr frommen Frau erzogen, die am richtigen Orte zu schwach war, um wohlthätig in die Erziehung des juns gen kränklichen und schwachen Pestalozzi einzuwirken. Seine Lehrer



Dus Pestuloggi-Penkmul zu Puerdon. (Seite 152.)

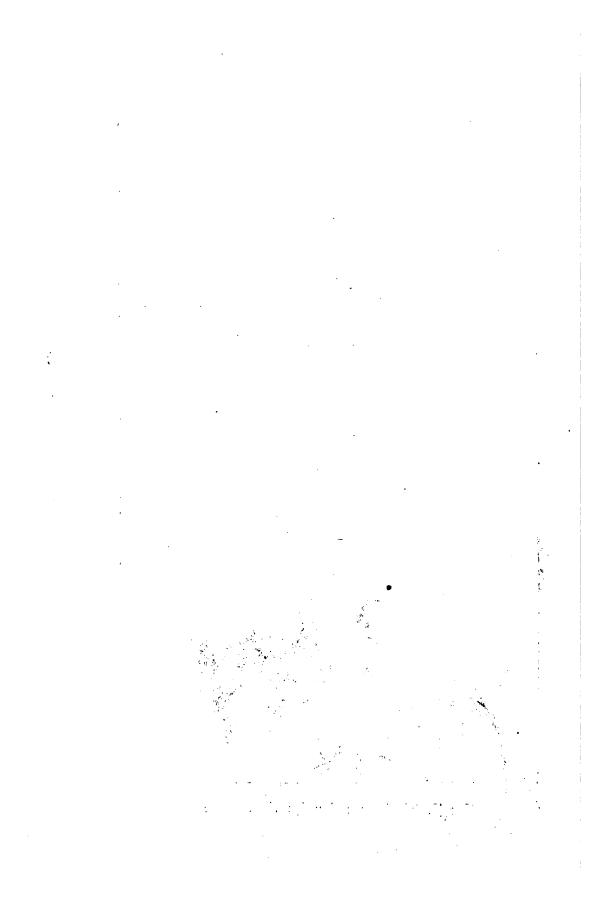

hielten den Knaben für beschränkt; denn er lernte nicht schreiben und haßte die Grammatik. Dagegen liebte ihn Jedermann wegen seiner Herzensgüte, seiner Offenheit, seiner Dienstfertigkeit und seiner Gerechtigkeitsliebe, mit der er jeden ungerecht behandelten Kameraden vertheidigte. Nach und nach wurde er ein guter Schüler und, obwohl etwas träumerisch angelegt, erfaßte er leicht seine Lektionen. Später, als Student, verrieth er ein wahres Talent.

Mehrere Professoren sprachen ihm mit Enthusiasmus von den strengen Lebensanschauungen und dem Patriotismus der alten Kömer. Pestalozzi und einige seiner Freunde wurden derart mit Feuereiser für die Tugenden der Alten ergriffen, daß sie ein Leben der Eutbehrungen begannen und sich entschlossen, alle Wißbräuche abzuschaffen. Als neue Brutusse wollten sie selbst die souveräne Macht des alten Zürichs stürzen; sie wurden verrathen und während einiger Zeit gesthürmt.

Bei seinem Austritt aus dem Gefängnisse war Pestalozzi immerfort bereit, zu lehren, zu trösten, zu bessern und zu helsen, entschlossen, sich dem geistlichen Stande zu widmen. Er hatte bald seine Theologie absolvirt, gab aber die Gottesgelehrtheit nach einem fehlgeschlagenen Predigtversuche auf.

Nun wandte er sich, immer gequält durch das Bedürfniß, der Gerechtigkeit und der Wahrheit im Volke zum Siege zu verhelfen, dem Studium der Rechtswissenschaft zu. Er wollte ein politischer Mann, ein Staatsmann werden. Nach verschiedenen gewissenhaften, aber schlegeschlagenen Anläusen verzichtete er auf die Politik. Er las "Emile" von J. J. Rousseau und nach einer schweren Krankheit entslammte er sich für das Landleben, warf seine Bücher und seine literarischen Arbeiten in's Feuer und dachte nur an die Verbesserung der Volkserziehung durch das Mittel des Ackerbaus. Er arbeitete zuerst, um sich die nothwendigen Kenntnisse eines Landwirths zu erwerben, als Knecht auf dem Bauernhof von Tschiffeli in Kirchberg (Kts. Bern), kaufte dann im Jahre 1771 in Virr im Largau ein Grundstück, baute ein Haus darauf, das er "Neuhof" nannte und verwendete den Rest seines väterlichen Vermögens in landwirthschaftlichen Versuchen.

Im Jahr darauf verheirathete er sich mit der Tochter eines reichen Kaufmanns von Zürich, Anna Schultheß, die ganz von der Häßlichsteit des jungen Pestalozzi absah, ihn nur wegen seines guten Herzens

zum Gatten nahm. Nur ungern willigten die Eltern in die Heirath bes "schwarzen Pestalozzi" mit ihrem Kinde, sie ließen die Tochter ziehen, aber ohne Aussteuer, nur das Klavier, die Kleider und der Sparhafen wurden ihr verabfolgt. Am 30. September 1769 fand die Trauung in Gebenstorf im Aargau statt und der 23jährige Pesta-lozzi führte nun seine junge Frau nach Mülligen heim.\*

Die Mutter Schultheß hatte Anna mit den Worten entlassen: "Du wirst mit Wasser und Brod zufrieden sein müssen!" Noch ehe die junge Haushaltung in den "Neuhof" herüberziehen konnte, begannen diese Worte sich zu erfüllen. In inniger Reinheit entsaltete sich freilich Pestalozzi's Familienleben. Ein Sohn war ihm geboren. Im Verlaufe seiner Erziehung erkannte Pestalozzi an, daß sein Sohn die Bücher haßte und nur Geschmack an Handarbeiten hatte. Er gab dieser Neigung nach und bemerkte bald, daß sein Sohn in dieser Arzbeit seine Besriedigung sand. Das war ein Strahl der Erkenntniß in seiner Erziehungsmethode: die häusliche Erziehung in Arbeit und Zufriedenheit ist das einzige Mittel, das Glück der Individuen und der Gesellschaft zu begründen und die tieser liegenden Schichten derselben dem materiellen und moralischen Elend zu entziehen.

Er versammelte das herumziehende kleine Bolk, alle kleinen Bettler der Gegend um sich, bei 50, und füllte damit sein Haus, den "Neuhof", nährte sie, kleidete sie und beschäftigte sie auf dem Lande, Iernte sie Baumwolle spinnen, gab ihnen Unterricht in den elementarsten Fächern und bildete sie, indem er seine ganze Intelligenz, seine Güte und Liebe dem Werke zum Opfer brachte. Aber er war ein schlechter Verwalter, er konnte mit dem Geld nicht umgehen, er verstand nicht, wie man im gewöhnlichen Leben sagt, zu rechnen, er war für den Handel und Verstehr viel zu gut. Dadurch kam seine Erziehungkanstalt in Abgang, die Haushaltung in Verlust und er selbst in Gesahr, sein Vermögen und seinen guten Namen zu verlieren. Er war in der dringenosten Noth, und hatte in seinem anmuthigen Landhause weder Geld noch Brod, noch Holz sich vor Hunger und Kälte zu schützen. Dazu kam noch die Krankheit seiner Frau, Druck und Unterdrückung, Zertretung von Innen und Außen.

<sup>\*</sup> Geschichte ber Bolfsschule von Dr. D. hungifer, II. Banb, Burich, Friebrich

Dbichon Rathichreiber Jelin, Jatob Sarafin und andere reiche Baster und Büricher Freunde halfen, mußte boch die Erziehungsanftalt 1780 aufgehoben werben. Bas follte nun Bestalozzi anfangen, mittellos und freditlos wie er war? Seine Freunde, vor Allem Relin, wiesen ihn auf die Schriftstellerei. Rach einigen fleinern Arbeiten erschien 1781 das Bolksbuch "Lienhard und Gertrud", in das er seine pinchologischen Beobachtungen niederlegte und das ihn mit einem Schlag zu europäischem Ruhme emporhob. Die Fortsetungen erschienen bis 1787. "Die Geschichte floß mir," so erzählte ber Berfaffer, "ich weiß nicht wie aus der Feder und entfaltete fich von felbst, ohne daß ich den geringsten Blan davon im Ropfe hatte, ober auch nur über einen folden nachbachte. Das Buch ftand in einigen Wochen ba, ohne baß ich felbst wußte, wie ich dazu gekommen." In diesem Buche legte er seine Erfahrungen über die Quellen des Elends in den niedern Ständen und fruchtbare Ideen und Borichlage zur Hebung derfelben mit Kraft und Innigkeit dar. Bur Erläuterung desfelben schrieb er "Chriftoph und Elfe" (Burich 1782), außerdem die "Abendstunden eines Ginfiedlers", "das Schweizerblatt für das Bolf" (1782 bis 1783), eine Abhandlung über "Gesetzgebung und Kindermord" (1783), und die gedankenreichen "Nachforschungen über den Gang der Natur in der Entwicklung des Menichengeschlechtes" (Bürich 1797).

Unterdessen war die französische Revolution, der Einmarsch der Franzosen in die Schweiz, der Widerstand der Urkantone und die Wetzelei in Unterwalden in's Land gekommen. Da sprach Pestalozzi: "Ich will Schulmeister werden!" Und so betrat er den mühsamen, aber für ihn allein richtigen Weg, die Erfüllung seiner Menschheits» pläne von unten herauf als Erzieher zu versuchen.

Am 5. Dezember 1798 ward Pestalozzi vom helvetischen Direktorium mit der Leitung des Waisenhauses in Stanz beauftragt. Die Aufgabe war, den Kindern von Unterwalden, die durch den Einfall der Franzosen um Eltern und Heimath gekommen waren, von Seite der Regierung Obdach und Erziehung zu verschaffen. Beinahe 80 Kindern aus der Hese des Volkes wurde er hier Lehrer und Bater. Doch noch vor Ablauf des Jahres zerstörten der Krieg und die Känke einer ihm als Protestant feindlichen katholischen Partei auch diese Anstalt und Pestalozzi wurde mit Undank belohnt und verabschiedet. Er ging nach Burgdorf und wurde Schulmeister. Begeisterte Männer schlossen

sich ihm hier an und seine methodischen Schriften "Wie Gertrud ihre Kinder lehrt" (1801), das "Buch der Mütter" (1803), "Anschauungs-lehre der Zahlenverhältnisse" (1804) fanden an vielen Orten empfängliche Leser. Durch seine Theilnahme an den politischen Handbeln und seine demokratischen Gesinnungen verdarb er es indessen mit den Bornehmen, während das Bolk ihn 1802 als seinen Anwalt zum Ersten Konsul nach Paris entsendete. Bonaparte schnitt rasch den Faden von Pestalozzi's Rede über die Bolkserziehung ab, indem er erklärte, er könne sich nicht mit dem ABC befassen. Pestalozzi kam entmuthigt in die Schweiz zurück. Seine sich immer mehr entmickelnde Erziehungsanstalt verlegte er 1804 noch Wylhof ("Hoswyl") bei Münchenbuchse, um mit Emanuel von Fellenberg in Berbindung zu treten, aber noch im gleichen Jahre zog er mit acht Zöglingen nach Pverdon, wo er das ihm von der Regierung eingeräumte Schloß bezog.

Die zwanzig Jahre, die Pestalozzi hier zubrachte, gehören zu den glänzendsten seiner pädagogischen Lausbahn. Bon allen Seiten her eilte man in's Schloß von Averdon. Könige, Prinzen, Generale und Diplomaten besuchten die Anstalt, die dis 250 Zöglinge und 50 Lehrer zählte. Bald war die Pestalozzi'sche Methode in ganz Europa bekannt. Bald aber auch traten innere Zwistigkeiten unter den Lehrern auf, die die Anstalt in ihren Grundlagen untergruben. Nach den deutschen Besreiungskriegen hatte das Institut äußerlich seine höchste Blüthe erreicht. Bon da an sank es rasch. Geldverlegenheiten traten ein. Da starb im Dezember 1815 Pestalozzi's treue Gattin; seine Stütze und sein Leitstern während vierzig Jahren war dahin. Pestalozzi löste 1825 seine Erziehungsanstalt auf und zog sich zu seinem Enkel auf ben Neuhof zurück.

Lebensvoll wie immer, raftlos thätig in schriftstellerischen Leistungen und mit großen Projekten betreffend die Verwerthung seiner Wethode für das Studium der alten Sprachen beschäftigt, trat Pestalozzi das neunte Jahrzehnt seines Lebens an, als er plöglich in Brugg, wo er ärztliche Hilfe gesucht, am 17. Februar 1827 verschied. Schon am 19. Februar wurde er in Birr zur Erde bestattet, das Leichengeleite war der Kürze der Zeit wegen klein. Lehrer und Schüler der Umsgebung sangen ihm in's Grab.

Sein Lebensziel war die Berbesserung der häuslichen Erziehung, Hebung der ärmeren Bolksklassen durch Erziehung und Unterricht,

Begründung einer einfachen, der Entwicklung des jugendlichen Geistes angemessenen Unterrichtsmethode. Bon Sachkenntnissen hielt er wenig. Das Prinzip seiner Erziehung war die Liebe. Sein größtes Berdienst bestand in seinen anregenden Ideen und in der Macht seiner persönslichen Einwirkung, wodurch er zahlreiche Schüler begeisterte, die später sast in allen Ländern Europas für die Berbesserung der Schulen, namentlich des Elementarunterrichts, ausgezeichnet thätig waren. Durch Pestalozzi und seine Schule hat besonders das Bolksschulwesen große Fortschritte gemacht.

In Anerkennung dieser Berdienste wurde auch der hundertjährige Geburtstag Pestalozzi's, der 12. Januar 1846 an viele Orten der Schweiz und Deutschland festlich begangen und zu seiner Erinnerung vielsach nach Pestalozzi benannte wohlthätige Erziehungsanstalten (Pestalozzi-Stiftungen) gegründet.

perconst donger on Test some and

Das Denkmal, das Pestalozzi von dem berühmten Bildhauer Alfred Lanz von Biel errichtet wurde, stellt Bater Pestalozzi dar, umgeben von zwei Kindern, einem Knaben und einem Mädchen, denen er väterliche Rathschläge ertheilt. Die Gruppe voll Leben und von einem ergreisenden Liebreiz, ist in etwas mehr als Lebensgröße ausgeführt und ruht auf einem Sockel, der folgende Inschrift trägt:

#### PESTALOZZI 1746—1827.

Monument érigé par souscription populaire.

Links gegen bas Stadthaus:

J'AI VÉCU MOI-MÊME COMME UN MENDIANT POUB APPRENDRE A DES MENDIANTS A VIVRE COMME DES HOMMES.

Rechte Geite:

Sauveur des pauvres à Neuhof.

Père des orphelins à Stanz.

Fondateur de l'école populaire à Burgdorf.

Educateur de l'humanité à Yverdon.

Tout pour les autres... pour lui... rien.



### Doktor Otto Schenker.

Noch ehe das 2. Heft der Zeitschrift "Bom Jura zum Schwarzwald" mit dem Schlusse der historischen Monographie "Aus Alt-Rauracien" beendigt und erschienen war, erlag deren Verfasser, Herr Dr. mod. Otto Schenker in Pruntrut, am 17. Juli Abends einem Herzschlage. Die Instuenza hatte ihm die Lungenentzündung gebracht, die er glücklich überstand; er suchte Stärkung und völlige Genesung in Champel (Genf) und Magglingen; Ansangs Juli war er von seiner Kur zurückgekehrt und bald machte der Tod seinem thatenreichen Leben ein Ende.

Im Jahre 1847 in Dornach geboren, wo sein Bater Gerichtspräsident war, erhielt er seine Bildung an den Stadtschulen und der Kantonsschule von Solothurn, die er, als einer der ersten in einer zahlreichen Klasse, mit bestem Erfolge absolvirte. An den Universitäten Bern, Würzburg, Tübingen und Wien widmete er sich bann dem Studium der Medizin und vervollständigte das theoretische Studium. im Kriegsjahr 1870/71 durch praktische Erfahrungen in deutschen Lazarethen im Elfaß. So allseitig wohl ausgerüftet, begann er, nachdem er das Staatseramen wohl bestanden, seine ärztliche Praxis in Malleray im Berner Jura, von wo er später (1877) nach Bruntrut überfiebelte, das nun die Stätte seines Wirkens wurde. Bald hatte er sich hier auch einer ausgebehnten Braxis zu erfreuen. Wit einer Tochter des weithin rühmlichst bekannten Arztes Löliger von Arlesheim glücklich verheirathet, lebte er ganz nur seinem Berufe und seiner Familie. Seine Mußestunden verwerthete er im Dienste der Wiffenschaft, theils der Medizin, durch verschiedene Abhandlungen in ärztlichen Reitschriften, - 3. B. eine "Geschichte der Best in Bruntrut" — theils der Geschichte und verwandter Kächer.

Unsere Leser werden die Monographie "Aus Alt-Rauracien", die mit großer Liebe und Sachkenntniß geschrieben ist, wohl zu würdigen wissen. Der Berfasser konnte den letzten Bogen seiner Arbeit nicht mehr korrigiren, da der Tod die nimmermüde Feder seinen Händen entriß.

Der im 43. Altersjahr Berstorbene hat es verstanden, sich von Anfang seines Aufenthaltes in Pruntrut an die Sympathien der ganzen Bevölkerung zu erwerben; seine Kranken pflegte er mit väterlicher Hingabe.

Die Armen, benen er die Wohlthaten seiner Kunst in ausgiebigsten Waße spendete, haben viel an ihm verloren. In politischen und religiösen Dingen blieb er neutral, obschon er den Freimuth seiner Gesinnung überall, wo es anging, zu Tage treten ließ.

So hat er seine Zeit wohl genützt und viel zu früh ist er nun von hinnen gegangen, zu früh insbesondere für seine Gattin und seine beiden unmündigen Knaben. Ein edelgesinnter, braver und tüchtiger Mann ist von uns geschieden, dem Alle, die ihn kannten, ein treues Andenken bewahren werden.



# Wagner von Laufenburg.

Ludwig Uhland war befanntlich von 1830 bis 1833 Professor ber beutschen Sprache und Literatur in Tubingen und bat als folder Borlefungen über die Poefie im Mittelalter, im 15. und 16. Jahrhundert, über bas Ribelungenlied und über bie Sagengeschichte ber germanischen und romanischen Bolfer gehalten. Roch beute ift die Letture biefer Bortrage ein mabrer Sochgenuß! Mußer feinen Borlefungen hatte ber Dichter aber auch Uebungen im fcriftlichen und mundlichen Bortrag mit feinen Studenten, gu welchen Diefe ihm Dichtungen ober in Brofa verfaßte Musarbeitungen über die verschiedenften Begenstände einreichten. Die besten Ropfe jener atademischen Generation nahmen an biefen Uebungen Theil. Dur gang Benige find aus Diefem Rreife gluflich noch am Leben, fagt die "Schw. Fr. Br." Alle aber rechneten, mas fie ba gefunden hatten, unter ihre ichonften Jugenderinnerungen und toftbarften Forderungen ihrer Bilbung. Untereinander übten Die Junglinge felbft medfelweise die ichulende Rritit an ihren Arbeiten, jedenfalls aber ergriff ber Deifter gum Schluß das Bort, um fein Urtheil abzugeben, "ftets treffend, aber auch, wenn Tadel nothwendig war, mild, ichonend und ermuthigend."

Was es hieß, einen Dichter zum Lehrer zu haben, beweist eine Rezenstion Uhlands vom 21. April 1831 über einige von einem Studenten zurückgeslassenen Lieder. Der Student war der "lange Wagner" von Laufensburg, der nachherige aargauische Rathschreiber, der als solcher mit Uhland und dessen Freund, dem alten Mayer — auch später noch treue Freundschaft pflegte. In der erwähnten Rezension ruft Uhland dem Scheidenden nach:

"Bunschen auch wir dem Sanger eine heitere, liederreiche Wanderung! Er hat uns sonst manchmal hubsche Legenden gegeben, senden auch wir ihm eine solche nach! — Die Legende vom heiligen Gangolf, dem Patron aller

Fugganger, ergahlt Folgendes:

Dieser fromme Mann kam einst auf der Wanderschaft zu einer klaren Quelle und trank daraus. Der Eigenthümer des Playes, wo die Onelle floß, kam hinzu, sah, wie dem Wanderer das Wasser mundete, und bot ihm die Quelle seil. Der heilige Gangolf nahm keinen Anstand, sie zu kaufen. Als er aber nach Hause gekommen war und den Seinigen den Kauf erzählte, lachten sie ihn aus. Da stieß er seinen Stab in die Erde und als er ihn wieder hervorzog, brach sogleich die Quelle hervor, die er gekauft hatte. So läßt der Wanderstab des Dichters alle die frischen Lebensquellen daheim aufspringen, die er auf dem Wege eingesogen hat."

\* \*

Franz Kaver Wagner wurde ben 28. Februar 1806 zu Laufenburg geboren als Sohn bes Zieglermeisters Franz Kaver Wagner; er machte seine vorbereitenden Studien an der Sekundarschule seiner Baterstadt, besuchte dann die Ihmnasien in Solothurn, Aarau und Genf und studirte darauf in Freiburg im Breisgau und in Tübingen Theologie und Philologie. In die Heimath zurückgekehrt, wurde er nach wohlbestandenem Staatsegamen im Jahre 1832 zum Regierungssekretär gewählt, im Januar zum Rathschreiber des Regierungsrathes, im Dezember 1850 zum Regierungsrath, sowie ein Jahre später zum Landammann ernannt. Im Mai 1852 trat er jedoch freiwillig aus der Regierung, um die ihm mehr zusagende Stelle eines Rathschreibers wieder einzunehmen, die er bis zu seinem Tode bekleidete. Er starb den 10. Januar 1879 in einem Alter von 73 Jahren.

Bergebens haben seine Freunde von ihm stets die herausgabe einer Sammlung seiner Dichtungen erwartet, von denen er früher so manche ansprechende Probe in den literarischen Zeitschriften des In- und Auslandes erscheinen ließ. Doch, wo ist der Sterbliche zu finden, der Alles, was er angefangen, auch beendigt hat?



## Ans Alt-Rauracien.

Bon Dr. Otto Schenker in Druntrut.

#### III. Schluß.

Alt-Rauracien als Theil des zweiten Königreichs Burgund.

ie vor Jahrhunderten das römische Reich unter den Schlägen der germanischen Bölker zusammengebrochen war und die ohnmächtigen Imperatoren diefem Zerfall teinen Halt zu gebieten vermochten, so neigte fich im 9. und 10. Jahrhundert das frankische Reich, die gewaltige Weltmonarchie Karl's des Großen, unter den Einbrüchen der Normannen, der Ungarn (Hunnen) und Sarazenen, ferner unterener= gielofen, schwachen Königen, ben letten Karlovingern, ihrem Ende zu, während die Großen des ungeheuren Reiches, ftatt mit ihren Rriegsgenoffen ben bedrängten Fürften und Bolfern zu Silfe zu eilen, deren Macht zu schwächen und aus dem allgemeinen Wirrwarr für sich selbst kleinere, von der Centralgewalt unabhängige Königreiche zu bilben trachteten. Im Norden famen aus Standinavien die Normannen, welche dort burch Mangel an Raum und Bermehrung ber Bevölkerung zum Auswandern gezwungen waren, auf ihren kleinen rafchen Schiffen (Wiftinger) unter ihren berühmteften Beerkönigen Safting, Rorif, Roll, Weeland an die Ruften Frankreichs, Deutschlands, Spaniens, brandschatten die Städte und gander an den Meeresfüsten, drangen auf den langen, schmalen Booten die Mündungen der Flüffe hinauf - die Seine hinauf gegen Baris, durch die Garonne gegen Beriqueux und Bordeaux, durch die Loire gegen Nantes und Tours - indem fie Städte, Fleden, Klöfter, Abteien, furz Alles verwüfteten, was ihrem starken Arm, ihrem verschlagenen Muth erreichbar war; die Ufer bes Mheins, die blühenden deutschen Städte waren gleichfalls von ihnen in Trümmer gelegt worden. Karl der Kahle, der König Neuftriens, hatte Nichts gegen die Räuber ausrichten können und mußte durch Geld ihren Rückzug erkaufen; hohnlachend nahmen fie das Gold und dirigirten ben Riel ihrer rafchen schlanken Schiffe in ein anderes Meerwaffer, in eine andere Flugmundung, in deren von Infeln und Bebuich bedecktem Ausgang fie fich festfetten. Mis Rarl Bom Jura zum Schwarzwald. VII. 11

der Dicke, Sohn Ludwig's des Deutschen, der Mann mit dem steten Ropfweh, den monchischen Gewohnheiten und dem schlaffen Bergen, Raiser geworden (844) und auf diesem so wenig zum Herrschen geborenen Haupte sich noch einmal alle Kronen Karl's des Großen vereinigten, als die Normannen, nun auch das bis jett verschonte Auftrafien heimsuchend, unter den Seekonigen Gobefried und Sigebert sich in schrecklicher Beise auf Lothringen stürzten, die Städte und Abteien verwüsteten, in Aachen, in der Kapelle Karl's des Großen, dem Nationalheiliathum, ihre Bferde tränkten, und die Mosel hinauffahrend, Koblenz, Trier und Met verwüfteten, als auf einer andern Seite Paris in helbenhafter Vertheidigung unter drei eblen neuftrischen Grafen, Otto. Abt Hugo und Abt Gozelin, gegen die Normannen sich fast zu Tode blutete und der zu Hilfe gerufene Kaifer nichts als schnödes Gold zu bieten wagte, da endlich war das Maß voll: auf dem Reichstag zu Tibur am Mhein (887) wurde Karl von den Großen des Reichs ab- . gesett, Arnulf, Herzog von Kärnthen, unehelicher Sohn Karlmann's, zum König erwählt; Karl der Dicke starb schon das Jahr darauf und wurde im Kloster Reichenau, auf der grünen Rheininsel beigesett.

Arnulf schickte 891 ein Heer gegen die Normannen, das aber am Geulenbache (Juni 891) geschlagen wurde — unter den Gesallenen befand sich auch der Bischof von Basel, Rudolf I. — trug aber im November des nämlichen Jahres unter persönlicher Anführung an der Ople einen glänzenden Sieg davon.

Mit der Absetzung Karl's des Dicken regten sich die Sondergelüste der Großen des Reichs und sieben Könige gingen aus diesem Zersetzungsprozeß hervor; unter Anderen: Arnulf erhielt Deutschland und einen Theil Lothringens, Berengar, Herzog von Friaul, Sohn einer Tochter Ludwig's des Frommen, bekam in Pavia aus den Händen des Erzbischofs von Mailand die Krone Italiens, Ludwig, Sohn Bosos, wurde König der Provence, Odos, der heldenhafte Bertheidiger von Paris gegen die Normannen, ward König vom westlichen Frankreich und verglich sich mit Arnulf, König der Deutschen, bei einer Zusammenstunft in Worms, und endlich gelang es Graf Rudolf, dem Sohne Konrad's, des Grafen von Paris und Nessen des Abtes Hugo, des andern heldenmützigen Bertheidigers jener Stadt, in St. Maurice unter großer Begeisterung des Landes, unter Withilfe des Bischofs Didier von Sitten, die Krone des nun neu entstandenen Königreichs

Burgund sich auf's Haupt zu setzen. Der Bater dieses Rudolf, Graf Konrad, Bruder des oben genannten Abtes Hugo, hatte sich in die Dienste König Lothars II. begeben; in ihrem Auftrage entriß er dem Abt Huckerth 864 Hochburgund, wurde also Graf dieser Gegend und "nach ihm waltete dort sein Sohn Rudolf, zugleich als Abt von St. Maurice und als Graf." Das neu gegründete Königreich Burgund umfaßte die Länder, welche Rudolf und sein Bater als Markgrafen regiert hatten, d. h. die beiden Abhänge des St. Bernhard, das Aostathal, Wallis, die Waadt, Neuenburg, die nordwestlichen Thäler des Jura mit Basel, Ger, Genf und Chablais.

Der König in Deutschland, Arnulf, war jedoch mit dieser Zerstückelung des ehemals so mächtigen und ausgedehnten fränkischen Reiches nicht einverstanden; er marschirte gegen Rudolf, verwüstete das Waadtland, besetzte Lausanne, konnte aber aus Wangel an Lebensmitteln und da sich Rudolf hoch in den Walliseralpen verschanzt hatte, nichts ausrichten und traf mit dem Burgunder ein Abkommen, daß letzterer die burgundische Krone behielt, jedoch die Suzeränität Arnulf's anerkennen und sie persönlich und ausdrücklich vor dem deutschen König in Ratisbonne aussprechen sollte.

Erst nach Arnulf's Anerkennung der Thatsachen war das zweite Königreich Burgund mit Sicherheit gegründet und umfaßte nun einen Theil von Gundobald's Staaten (dem Repräsentanten des ersten Königreichs Burgund), nämlich: Vom Jura nach Westen zur obern Nare, mit dem Berneroberland, Wallis, Savoyen, Genf, ein großer Theil der Franche comté, später Nordsavoyen, und die Ostschweiz) (Daguet), alt Rauracien und ein Theil des Sundgaues, kurz, das Land zwischen Jura, den Alpen, Rhone und Reuß. (Serrasset.)

Aus dem Leben des ersten Königs Rudolf kennen wir sonst wenig als sein Interesse für die Wissenschaften, so daß er der Abtei Moutier-Grandval den berühmten Gelehrten des St. Gallischer Alosters, Iso, den Lehrer Salomons, Bischofs von Konstanz, des Notker, Kaspert und Tutilo, bieser berühmten gelehrten St. Gallischen Mönche, verschaffte. Rudolf I. starb 912. Sein Sohn und Nachfolger Rubolf II. hatte vorerst kriegerische Verwicklungen mit Burkhard, Herzog von Schwaben, zu dessen Gunsten das Herzogthum Allemannien wiederhergestellt worden; es handelte sich wahrscheinlich um den Aargau, den beide Fürsten als Eigenthum ansprachen. (Johannes von Müller.) Bei Khburg kam es zur Schlacht, in welcher die Burgunder geschlagen wurden; allein Burkhard zeigte so große Achtung vor Rudols's Tapfersteit, daß er, auf Bermittlung des Bischofs von Basel, Wilhelm I. hin, der in diesem Streit als Friedensstifter auftrat, schnellen Frieden schloß und dem Burgunderkönig selbst seine Tochter Bertha, die derühmte Königin, welche auf dem Pferd spann, die gütige Fee unster Lande, zur Frau gab. Rudolf wurde von den Großen Italieus über die Alpen gerusen, um ihn an Stelle Berengars zum König zu erwählen.

Leider folgte er 923 dem trügerischen Rufe, besiegte Berengar und wurde vom Erzbischof von Mailand als Italiens König gefrönt - während die Ungarn oder Hunnen, von Berengar gerufen, in feine Beimathlande eingedrungen waren, und Rhatien, Schwaben, Burgund, bis weit in den Jura hinein verwüftet hatten. Vom schwarzen Meer her waren diese wilden, unmenschlichen Horden, Abkömmlinge der Hunnen der Bölkerwanderung, ihnen ähnlich an Geftalt und Wildheit, nur noch häßlicher, auf ihren Pferden festgeseffen wie Centauren, schnell wie der Wind im Angriff und auf der Flucht — siehe Scheffel's Roman Effehard — über den Don gekommen, brachen über Ungarn, Mähren, Bayern hinein, hatten schon 917 Augsburg und IIIm zerftort und fich dem Bodensee genähert. Die Abteien von St. Gallen und der Mererau, die Städte Konstanz und das ganze linke Rheinufer waren von den räuberischen Banden, welche das robe Fleisch unter ihren Siten auf den Pferden gar machten, zerftört worden und Basel erlitt das nämliche Schickfal 917. (Trouillat, monumenta.) Die Einwohner flüchteten in feste Orte, Burgen und Schlöffer, allein Nichts hemmte den Lauf der Hunnen im Elfaß und Lothringen, in der Champagne und Burgund. In den Jahren 926 und 937 wurden Elfaß, Lothringen und Burgund zum zweiten und britten Mal heimgesucht, Basel theilweise zerftört, ebenso Luxeuil, Avenches, Mandeure, Befançon geplündert. Sie schlugen 938 Luitfried V., ben Grafen von Breisgau und Sundgau, der ihnen entgegengezogen, obwohl fie am Oberrhein vom Grafen Jrmiger (Graf ober ein angesehener, begüterter Freier des Frickgaues) bei Säckingen eine Rieder lage erlitten (Scheffel, Ettehard). Erft 955 wurden fie von Otto dem Großen auf dem Lechfelde bei Augsburg total auf's Saupt geichlagen und der deutsche Boden von diesen gefährlichen, unfaubern

Gäften gefäubert. In dieser Hunnennoth war König Rudolf nach Burgund gurudgefehrt und ftatt ihm Sugo, Graf zu Arles und ber Provence zum König Italiens ausgerufen worden. Rudolf überftieg wieder die Alpen, rief seinen Schwiegervater, Herzog Burthard, zu Hilfe, der aber bei Mailand ermordet wurde, und kehrte, nachdem er fich mit dem neuen König Italiens, welcher ihm ftatt der eifernen mailandischen Krone die Provence überließ, verglichen hatte, nach Burgund zurud, das durch Sugo's Abtretung der Provence vergrößert worden (das cisjuranische Burgund), so daß das transjuranische und cisjuranische ein einziges Königreich mit Arles als Hauptstadt bilbeten. Rauracien, ein Theil des Sundgau, das Land zwischen Jura, Rhone und Reuft, bann ber eisjuranische Theil zwischen Saone und Jura, der obern Loire und den Alpen, bis fast an's Meer machten, auf diese Weise (930) vereinigt, das mächtige zweite burgundische Königreich aus, welches noch andrerseits durch den beutschen Raiser Beinrich I. durch Abtretung eines Theils Helvetiens, des Frickthales und der Berrichaft Rheinfelden vergrößert wurde. Die Grengen diefer Schenkung find nicht genau bekannt, ficher ift nur, daß Muri und Eglisau burgundisch, Zürich allemannisch war.

"Rudolf herrschte bis an seinen Tod friedsam von den Ufern des Rheins unweit Schaffhaufen bis nach Bajel, von ba im Jura bis gegen die Saone, am Rhonestrom bis fast an's Meer, in den höchsten Alpen, den wichtigsten Baffen bis an den Bierwaldstätterfee und tief in's Thurgan." (Rohannes von Müller.) In Laufanne auf einem Reichstage wurde 937 Rudolf's altefter Sohn Konrad, noch minorenn, zum burgundischen König erwählt; Otto I., der deutsche Raiser, warf jich zu seinem Bormund auf und erzog ihn an seinem Hofe, während jeine Mutter, die Königin Bertha, deren Grabmahl 1817 in Baperne in einer Kapelle bes alten Klofters St. Michel aufgefunden worden, während beffen Minorität das Land regierte und zwar in einer Beife, wie fie felten in ber Weltgeschichte getroffen wird. Sie durchzog bas Land, um Gutes zu wirten, Frieden zu ftiften, Arbeitsamfeit zu lehren, grundete zu Paperne, welches mit Solothurn und andern Städten die Refidens der burgundischen Könige bildete, das Rlofter St. Michel, zu Solothurn bas St. Urjusstift, foll in St. Urfanne die Rollegiats= firche, noch jest eines ber ältesten firchlichen Baudenfmäler, gebaut haben; furz, fie wirfte alles Gute, das in jener wilden Zeit von Frauenhand ausgehen konnte, und jetzt noch ist in unserer Gegend ihr Andenken so geehrt, daß man sprichwörtlich und mit Dankbarkeit von den Zeiten spricht, "wo Königin Bertha spann". Sie ist das Bild ächter, tüchtiger Weiblichkeit in rauher, kriegerischer Zeit, wo die Hunnen durch Rhätien und über den Rhein bei Säckingen in's Land brachen, wo die Sarazenen von den südlichen Küsten Frankreichs her gegen den Jura, zum St. Bernhard, zum Lemansee zogen, so daß sich Königin Bertha mit ihrem Onkel, dem hl. Ulrich, Bischof von Augsburg, in einem Thurm, wo gegenwärtig die Stadt Neuenburg steht, verbergen mußte.

Die Saragenen waren bas britte Bolt, bas neben ben Dormannen und Hunnen unsern Erdtheil mit Feuer und Schwert verwüfteten. Schon Anfangs des achten Sahrhunderts, von Afrika nach Spanien übergesett, hatten fie fich diefes schönen Königreichs bemachtigt, waren 782 unter Abdheram in Frankreich eingedrungen und hatten dasselbe verwüftet, bis fie Karl Martell bei Poitiers schlug. Während des neunten und zehnten Jahrhunderts wurden Frankreich und Italien an der ganzen Kufte des mittelländischen Meeres von den Muselmännern Afrika's und Spaniens gebrandschatt. Gegen 906 war die Alpenkette von Frejus bis St. Maurice im Wallis von Sarazenenposten, welche Wanderer und Saumthiere plünderten, besetzt und 940 überschritten fie die Alben gang, verbrannten das Klofter St. Maurice, plünderten Selvetien und drängten dem Jura gu. Noch jett tragen viele Wege, Grotten 2c. im Jura und der Franche comté ihren Namen (Sarazenenweg, Sarazenenhugel, Sarazenenloch), was jedoch nicht stets ihre Anwesenheit an den betreffenden Orten beweist, da der Name Sarafin in früheren Zeiten für Bagabund, fremd, beidnisch gebraucht wurde und diese Sarazenenwege gewöhnlich neben alten römischen Straßen herlaufen, so daß mahrscheinlich im frühern Mittelalter sarazenisch statt römisch oder heidnisch überhaupt angewandt wurde. Bei Develier wollte Gerraffet fogar eine arabische Bahl auf einem Felfen gefunden haben, er ließ die Sarazenen ihre Pferbe in der Sorne tränken, während Quiquerez die Inschrift als Markzeichen für den Wald aus dem 16. Jahrhundert bezeichnet. Unmöglich ift es übrigens nicht, daß die Saragenen auch in unfere Gegend gelangten, wenn auch nur in vorübergebender Weise oder als verlorene Posten. Es gelang nun König Konrad von Burgund, als er majorenn

geworden und zur Herrschaft gelangt war, die Sarazenen und Hunnen auf einander zu hetzen, um sie dann, als sie handgemein geworden, Beide zusammen zu schlagen. Ferner erwies sich dieser burgundische Herrscher als Wohlthäter der Klöster in seinen Landen, odwohl die burgundischen Klöster von Paperne, Stift Neuchätel, Romain motier, St. Maurice, sich im Gegensatz zu den allemannischen, z. B. St. Gallen, durchaus nicht durch Gelehrsamkeit auszeichneten. Es ging dem burzundischen Bolk aus der Menge seiner Klöster so wenig Licht auf, das Berengar von Tours kaum glauben wollte, "daß der Geist auch bisweilen in Burgund wehe." Moutier-Grandval machte eine rühmsliche Ausnahme, da, wie früher bemerkt, der hochgelehrte Iso aus St. Gallen dorthin auf Betreiben Rudolfs I. seine Wirksamkeit verslegt hatte.

König Rudolf II. hatte diese Abtei mit fast ganz Erguel dem Grasen des Elsasses, Luitfried geschenkt, dem Sohne des reichen Grasen Guntram, dem Herrn des Elsasses. Letzterer verlor aber unter Kaiser Otto sein Lehen, und als Luitfried Wiene machte, die ausgedehnten Güter der Abtei Münster an sich zu reißen und unter seine Söhne zu theilen, einigte sich Kaiser Otto mit König Konrad von Burgund dahin, "daß königlich frehe Münster nicht an einen weltlichen Mann gegeben werde," so daß nach des Bolkes Urtheil Moutier-Grandval seinen Besitzern abgenommen und in unmittelbaren Schirm des burgundischen Königs gegeben wurde (962).

Konrad's Nachfolger, Rubolf III., ein Mönch auf dem Thron, der sein Reich verschleuberte, indem er da und dort davon Feten abziß, schenkte 999 dem Bischof von Basel die Abtei Münster mit allen Dependenzen, d. h. das Erguel, St. Ursanne, Schönenwerd zc., während schon 894 das Bisthum zu ihren Gütern im Rauzachengau (Pagus Rauragowe, Urkunde vom Jahr 894) von den Grasen von Neuenburg viele Güter im Jura, von dem deutschen Kaiser aber jenseits des Rheins Silbergruben und Jagdrechte erhalten hatte. Durch diese bedeutende Schenkung der Abtei Moutier mit Allem, was drum und dran hing, wurde der Bischof von Basel, Abelbert III., dessen Souveränitätsrechte sich früher nur auf die Stadt Basel (durch Karl den Großen dem Bischof Hatto ertheilt) und vielsleicht auf einige kleinere Besitzthümer in der Nähe der Stadt erstreckt hatten, Souverän über die ganzen Dependenzen des Abtes, über das

Erquel, St. Urfanne und beffen Ländereien in der Ajoie (die meiften ichon damals wie jetzt bestehenden Dörfer berselben), das Münfter- und Dachsfeldenthal, das St. Immerthal, Neuveville, Orvin, ja auf den Theil ber Stadt Pruntrut, ben Mitalbu (Mittelbau) genannt, in welchem das Klofter Münfter Hörige und Zinspflichtige befaß. Der Bischof bestellte als Erbe dieser städtischen Colonen einen Vertreter in Bruntrut, mabrend die Stadt felbst dem Grafen von Montbellard gehörte und durch deffen Amtleute regiert wurde. Schon früh mußten also bischöfliche und landesherrliche Interessen sich treuzen, gegenseitig in Konflikt treten, und eine genaue Abwägung der gegenseitigen Pflichten und Rechte gehörte beinahe in das Gebiet der Unmöglichkeit. Die großartige Schenkung Rudolf's III. hart an der Wende des ersten Sahrtaufends bildete alfo den Grundftod des fpatern Bisthums Bafel, wie es bis zur Zeit der frangofischen Revolution fortbestand. Dazu kamen noch durch Geschent von Kaiser Heinrich II., dem Reffen Rudolfs III. (Sohn seiner Schwester Gifela), dem letterer sein Königreich aus Ohnmacht seinen Baronen gegenüber übergeben, anno 1004 die Dörfer Zwingen und Grellingen, bas Schloß Pfeffingen mit feinen Dependenzen, ferner die Dörfer Saslach und Binken nebst großen, ausgebehnten Forsten in Baben. Als Schlußstein der kaiferlichen Großmuth baute er das von den Hunnen zerstörte Basler Münfter 1010 wieder auf und die Konfekration des Gebäudes wurde 1019 unter großem Zudrang des Bolkes und unter Anwesenheit der Bischöfe von Trier, Strafburg, Konftanz, Genf, Laufanne und vielen Grafen und Fürsten mit größter Feierlichkeit in Szene gesett. Beinrich II. ftarb 1024 und König Rudolf III., der ihn überlebte, nahm das Königreich wieder an sich und behielt es bis zu seinem Tode 1032, hatte aber nach Heinrich's Tode den Herzog von Franken, Konrad II., den falischen, der auch deutscher Kaiser wurde, entgegen den Ansprüchen vieler anderer näherer Prätendenten, die dem Raiser gegenüber ohnmächtig waren, zum Erben eingesetzt. So fiel das Königreich Burgund 144 Jahre nach seiner Gründung durch Rudolf I. an das deutsche Reich und mit ihm als Lehen Rauracien und die Gebiete, welche das Bisthum Basel sich nach und nach erworben, und so wurde der Bischof von Basel deutscher Reichsfürst. Pruntrut und Umgegend, den Grafen von Montbéliard, dann den Grafen von Pfirt und wieder denen von Montbéliard gehörend, kam erst an das Bisthum, als Kaifer

Andolf von Habsburg den Grafen Nenaud von Montbellard gezwungen, die Stadt an Henry d'Jony, Bischof von Basel, seinen Freund und Kanzler, abzutreten, laut einem frühern Vergleich, der zwischen dem Grafen von Montbellard und dem baslerischen Bischof gemacht, von Renaud aber nicht anerkannt worden.

Die Landgrafschaft Sißgau wurde 1041 von Kaiser Heinrich III. dem Bischof von Basel, Theodoricus, verliehen und rundete so sein Gebiet nach einer andern Seite ab.

Damit ist der Name Rauvacien aus der Geschichte verschwunden, um erst viele Jahrhunderte später (1792) zur Zeit der französischen Revolution vorübergehend als Rauvacische Republik aufzutauchen und ein sehr kurzes ephemeres Dasein zu führen. Dem großen französischen Reiche einverleibt, kam es nach Napoleons I. Sturz durch Beschluß des Wiener Longresses größtentheils an den Kanton Bern (1815) und ist gegenwärtig theils an letzteren, theils an die Kantone Baselland, Baselstadt, Aargau, Solothurn und das Großherzogthum Baden zerstückelt.

Wenn wir gesucht haben, uns aus dunklen, historisch wenig gelüfteten Zeiten ein fleines Bild des Ländchens vor Augen zu führen, das die Römer Rauracien nannten, so kannten wir von vornherein bei Abwesenheit beinahe jeglicher Dokumente die Schwierigkeit der Aufgabe, und die Darstellung jenes fleinen Studes Erde mußte nothgedrungen mit berjenigen ber größern Staatenfomplere gujammenfallen, ein Spielball ber benachbarten größern Reiche. Wir wiffen auch, daß wir nicht bis zu den erften Quellen herabgeftiegen find und mußten uns damit begnügen, aus ältern und neuern Siftorifern dasjenige, was Rauracien betrifft, was über deffen Umgestaltung betont ift — und es ift wenig genug — im Zusammenhang mit den größern Reichen in ein Bild zusammenzufaffen. Db dabei ein fleines Berdienst auf den Autor fällt oder nicht, möge der Lefer beurtheilen; wir selbst vindiziren und nur dasjenige der Biene, welche mit Fleiß sammelt, was in ihren Bereich tritt und bazu dient, ihr fleines Gebäude aufzurichten. Die Liebe zur Sache mußte größtentheils die ichöpferische Kraft erjegen.

Bruntrut, Oftober 1884.



# Die aarganischen Gemeindewappen.

Von A.-L.

chon im alten Testament ist von Siegeln die Rede. Wir sehen also, daß das Siegeln eine uralte Uebung ist. Das Siegel ist die Bewahrheitung der Schrift, sowie der Unterschrift. Brief und Siegel sind sprichwörtlich geworden.

In früheren Jahrhunderten kam das Siegelrecht nur höhern weltlichen und kirchlichen Beamten zu. In unserm Land siegelte der Landvogt alle und jede Aktenstücke, welche von ihm und den Untersgerichten ausgingen. Die Untervögte, welche die Untergerichte zu prässidiren hatten, waren nicht im Besitz von Amtssiegeln.

Bur Zeit der Helvetik hatten die Kommissäre und Gerichte eigene Siegel. Die heraldische Figur in demselben war unser Tell mit dem Knaben. Seit dem Bestehen des Kantons ist das Siegelrecht an die Bezirksämter und Bezirksgerichte, Friedensrichter und Gemeinderäthe übergegangen, ja auch die Notare haben ihre Amtssiegel, ebenso die Pfarrämter und Civilstandsbeamten. Die heraldischen Figuren im Kantonswappen waren vom aargauischen Großen Rathe bestimmt worsden. Die Bezirks- und Kreisbehörden erhielten ebenfalls das Kantons- wappen.

lleber das aargauische Kantonswappen entlehnen wir einer im "Aarg. Schulblatte" 1883 erschienenen Abhandlung von Hrn. Seminars birektor J. Keller Folgendes:

Unter bem 20. April 1803 beschloß die provisorische Regierung (Regierungskommission) des Kantons, Aargau, "in Betrachtung der Nothwendigkeit eines Unterscheidungszeichen von den übrigen Kantonen" Farbe und Bildniß zu bestimmen, welche der neugegründete Staat instünftig im Schilde führen solle. Es war ausgemacht, als Farben hellblau und schwarz zu wählen. Das Aargauer Wappenschild theilte man im Weiteren zum ewigen Angedenken an den ursprünglichen Bestand des neuen Gemeinwesens von Vorneherein durch eine vertikale Linie in zwei Hästen: zur Linken ein weißer Fluß im schwarzen

Feld, rechts auf blauem Grund drei weiße Sterne. Als Deforation rankten ursprünglich ein Lorbeer- und ein Palmzweig zu beiden Seiten des Schildes sich empor; später sind daraus mit Beziehung auf die vornehmsten Kulturgewächse des Landes Aehren und eine mit Trauben behangene Rebe getreten. Ueber dem Ganzen prangte ursprünglich als Symbol der Landeshoheit die Krone; in der Folge wurde dieselbe etwa durch das eidgenössische Strahlenkreuz ersett.

Das Weld links mag zuerft an die Reihe kommen. Der Blug, welcher hier sich darstellt, bat ja dem Kanton den Ramen gegeben: dieje Sälfte der Zeichnung erinnert an den alten untern Berner-Margau. Jedermann weiß, daß zur Zeit des Konzils von Konftang der deutsche Raifer Sigismund die Eidgenoffenschaft mehrfach aufforderte, gegen den mit der Reichsacht belegten Friedrich von Defterreich, den damaligen Besitzer des Aargaus, die Waffen zu ergreifen, und daß die Berner zuerst es über das Gewissen brachten, den Frieden von 1412 zu brechen, und "dem heiligen concilio und dem römischen riche dienen wollten und gehorsam fin." Am 13. April 1415 Kapitulirte Rofingen, am 29. Brugg. Ueber die Aare hinaus kamen die Berner diesmal nicht. Bon Guden ber waren die Lugerner erobernd vorgedrungen und hatten Surfee, hierauf das Land nördlich davon zu ihren Handen genommen; was in jener Gegend heute noch zu Luzern gehört, wurde damals gewonnen; nördlicher Grenznachbar war Bern. Für Letteres bildeten in der nächsten Folgezeit gegen Often bin die Reuß von ihrer Mündung in die Aare und von Birrhard weg die Freienämter, von benen weiter unten geredet werden foll, die Grenze. Die Berner gaben fich nun freilich mit den damals gemachten Eroberungen nicht zufrieden; ihr Blid schweifte, ba boch gegen Lugern und ben Often hin Salt geboten war, über die Nare hinaus nach Norden. Dieje Buralandschaften konnten zwar, was die Ertragsfähigkeit des Bodens und die Dichtigkeit der Bevölkerung anbetraf, mit denen am rechten Marufer in keiner Beise fich meffen; aber die öfterreichische Nachbarichaft erschien gefährlich, schon wegen der militärisch wichtigen Bergpaffe. Zuerst fette denn der Bar seinen guß in das Schingnacherthal und auf die Sohen des Böthergs. Der Sauptbestand jener Begend hatte 1415 lebenweise einem Erben von Schönau gehört und war fechs Jahre später in den Eigenbesitz Thürings von Aarburg übergegangen. Bon diefem tam das Territorium an beffen Eidam Sans

REPRESENTATION PRINTED IN COLUMN TO A STREET OF STREET, STREET

von Balbegg, welcher feiner feindseligen Gefinnung gegen das mit ihm verburgrechtete Bern im Bereine mit dem Mordbrenner Thomas von Falkenstein bei dem Ueberfall von Brugg Ausbruck verschaffte. Als er aber (oder sein Bruder) 1460 bei der Belagerung Winterthurs neuerdings auf öfterreichischer Seite fampfte, überzogen die Berner Kraft des Fehderechtes seine aarganische Herrschaft und ließen sich von den Bewohnern berfelben huldigen. Zweiundvierzig Kahre darauf that Bern ben erften Schritt über ben Jura, indem es von Beinrich von Hasenfurt die beiden Ortschaften Densburen und Asp mit dem Schloß Urgit täuflich an fich brachte (1502). Die Densbürer befaßen damals noch keine eigene Kirche, sondern waren nach dem althabsburgischen Elfingen hinüber pfarrgenöffig, welche Kirchgemeinde damals einem Edlen von Rothberg als Eigenthum zustand. Frelich nicht mehr lange: bereits 1514 gehorchten die drei Dörfer "unter dem Berg" wie Densbüren und Afp dem bernischen Landvogt von Schenkenberg. Senseits der Staffelegg bejagen die Johanniter zu Biberftein alles Land zwischen den Aurahöhen und der Nare von der Solothurnergrenze bis nach Auenstein hinunter. Bier Jahre nach bem zweiten Landfrieden von Rappel trat der Bibersteiner Komthur Rohannes von Hattstein, fo ungern die katholischen Orte dies auch sehen mochten, das Ordensgebiet um 3380 Goldgulden an Bern ab (1535); es war schon einige Rahre früher zum Protestantismus Berns übergetreten. Go ftromte die Nare denn zwischen Leuggern und Narburg bereits an zwei Stellen durch das unmittelbare Gebiet der Stadt Bern, zwischen Aarau und Rupperswyl das erste, in der Gegend von Brugg das andere Mal.

Auenstein nämlich gehörte weder zu Biberstein noch zu Schenkenberg, sondern zu der am Ausgang des Schinznacherthales gelegenen Herrschaft Kasteln, welche seit dem Ansang des 17. Jahrhunderts im Besitz einer Linie des Hauses Erlach stand. Der berühmte General Johann Ludwig von Erlach, welcher aus derselben stammte, ist also nicht zufällig in Schinznach begraben. Im Jahre 1732 erwarb Bern den unbedeutenden Landstrich um 90,000 Thaler. Zwölf Jahre vorher war auch Wildenstein, ob durch Kauf oder durch Eroberung, ist uns gewiß, bernerisch geworden.

Auf dem rechten Ufer der Aare gab es seit 1415 weniger zu ergänzen. Wir wollen die Eroberungen, welche Bern in diesen Gegenden an Grund und Gerechtsamen im Weiteren gemacht, jeweilen betreffenden Ortes furz anführen.

Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts zerfiel alfo Berns Grundbesit auf dem Territorium des heutigen Kantons Aargau, die vier "Munizipalftädte" Zofingen, Aarau, Lenzburg und Brugg, welche fast felbständige Administration hatten, abgerechnet, in fieben Theile: Die Obervogtei Biberftein (die beiden Kirchgemeinden Kirchberg und Erlinsbach); 2) die Landvogtei Schenkenberg, deren Berwalter bis 1720 auf der gleichnamigen Burg, später auf Wilbegg refidirte (die Pfarreien Thalheim, Beltheim, Densbüren, Böten, Bötberg, Monthal, Mandach, Rein und Umiken); 3) die Landvogtei Rasteln (Schingnach, Auenstein, Oberflachs und Billnachern); 4) das Hofmeisteramt Königsfelden (neben dem Hofmeiftersitz Königsfelden die heutigen Kirchgemein= ben Windisch und Birr ober das "Eigenamt";\* die landesherrlichen Rechte über das lettere kamen, wenn wir recht berichtet find, erst hundert Jahre nach der Eroberung des Nargaus von einem Nellen= burger an Bern, 1528 ward es zu der eben errichteten Hofmeisterei Königsfelden geschlagen); die Landvogtei Lenzburg, welche die heutigen Bezirke Lenzburg, Kulm und Zofingen ohne die sub 6) namhaft gemachten Dorfichaften umspannte. Auf diesem Bebiete lagen übrigens die fechs "Gerichtsherrlichkeiten" Wilbegg, Schafisheim, Hallwyl, Liebegg, Schöftland und Rued; 6) die Landvogtei Marburg (Marburg, Brittnau, von 1516 an Eigenthum der Berner), Oftringen, Ryfen, Strengelbach und Niedermyl; 7) die Stiftsichaffnerei Zofingen (feit 1528), welche Safenwyl, das heutige Zofinger Mühlethal und Riedthal umfaßte.

Bern theilte seine fämmtlichen deutschen und welschen Landvogteien je nach den Einkünften, welche sie abwarsen, in fünf Klassen ein. Als allereinträglichste galt Lenzburg; aber auch noch Königsselden komparirte in der ersten Klasse. Zur zweiten wurden Aarburg, Stiftssichaffnerei Zosingen und Schenkenberg gerechnet, zur vierten Biberstein und Kasteln. Bei der offiziellen Bolkszählung im Jahre 1803 betrug die Summe aller Einwohner der nunmehrigen fünf "Distrikte" Zosingen, Aarau, Kulm, Lenzburg und Brugg 66,888; die Munizispalstädte, welche jest Hauptorte geworden, weisen folgende Zahlen auf:

<sup>\* &</sup>quot;Das Eigenamt bezeichnet mit seinem Namen ein außer bem grundherlichen Berbanbe stehendes, von Bogtei: und Lebenspflichten freies Sondergut oder Allob" (G. L. Rochholz in der Argovia, Band IX, S. 6 f).

Zofingen 1678, Aarau 2271, Lenzburg 1932, Brugg 694. Alle elf "Distrikte" hatten eine Gesammtbevölkerung von 132,763 Seelen: es war also nur billig, daß der alte Berner-Aargau bei dem neuen Woppenschild die Hälfte bekam. So haben wir bisher gesehen, was von den vier Elementen "Himmel, Erde, Luft und Meer", welche die aargauische Regierungskommission bildlich zu vergesellschaften für gut fand, der durch die schwarze Ackersläche sich bewegende Fluß besagen sollte.

Nun aber die drei brüderlich vereinten Sterne\* im blauen Felde zur Rechten? Sie stellen die Freiämter, die Grafschaft Baden und das Frickthal vor. Der alte Josias Simler warnt bereits vor unrichtiger Bezeichnung des ersteren Territoriums: "Es ist ein underscheid zwüschend dem Fryenampt und den Fryenämptern. Das Fryampt nennt man die glegenheit zwüschend dem Albiß, der Rüß, und der Loretz, so von denen von Zürich bevogtet sint, und hebt an ob Bremgarten, gadt für das Dorff Mettmannstetten und für das Kloster Cappel hinauß, biß an die Sylbrugg zu Babenwag." Das ist dasjenige Gebiet, welches Zürich neben dem Kelleramt (Jonen, Lunkhofen, Arni, Oberwyl, Berikon und Zusikon), wie Luzern und Bern ihrerseits, bei der Eroberung des österreichischen Aargaus für sich behändigte.

Um zu erfahren, wie der unterste Stern des rechten Wappenfeldes sich gebildet, müssen wir in der Kürze auf das Jahr 1415 zurückgreisen. Schon Ende März hatte Zürich für die kriegerische Expedition einen Führer gewählt. Als die Stadt Aarau an Bern kapitulirte, zogen die Züricher und die Kriegsleute aus den kleinen Kantonen, Uri inbegriffen, vor Mellingen sich zusammen; auch die Luzerner erschienen: sie hatten von St. Urban weg die ganze südliche Hässte des gesammten österreichischen Aargaus, mitgerechnet die Aemter Mehenberg, Richensee und Billmergen, in Sid und Pflicht aufgenommen. Mellingen hielt sich kurze Frist, Bremgarten trotzte länger, doch ebenfalls umsonst. Badens alter Stein erschloß die Pforte erst, als Bern hilfreich mit seinen zwei Büchsen zu den übrigen Sidgenossen in Feld rückte (17. Mai). Somit war der aargauische Länderbesitz Friedrichs rechts von der Aare in der Gewalt der Schweizer.

<sup>\*</sup> Richt immer erscheint auf bem rechten Bappenfelde bie gleiche Konfiguration ber Sterne, so 3. B. bilben bieselben auf einer obrigkeitlichen Berordnung von 1805 ein start stumpswinkliges Dreied, bessen Basis mit bem vertikalen Scheibungsstrich in ber Mitte bes Bappens parallel läuft.

Luzern hatte nun gar zu gern bas Gebiet, welches es erobert, für fich behalten. Allein soweit das Reuß- oder Bungthal, d. h. eben die Freienamter dabei in Betracht fielen, waren Burich, Glarus, Schwyg, Unterwalden und Bug der Anficht, dieje wolle man gemeinsam beherrichen. Es fam zu mehrmaligen bitteren Auseinanderjetzungen, bis endlich Bern 1425 den Streit beilegte und zwar fo, daß die Buniche der fünf genannten Orte maggebend erflärt wurden. Uri weigerte fich anfänglich, an dem unrechtmäßig behaltenen Land Antheil ju haben: "fie hettind," fagten fie, "frieget von bes hailigen richs wegen und uß gebott des römischen richs und fünigs, der möcht mit schaffen nach finem gefallen; fie bettind ainen frid mit dem bertogen, barumb wöllint fi fin quot jez zemal nit haben". \* 3m Jahre 1443 tonnte es feine Bedenten, Angefichts der öfterreichifchen Rante, verwinden und nahm fortan auch Theil und Rugnießung an und aus ber Berwaltung. In jener Zeit hieß die Landichaft, welche alfo von ben sieben Orten verwaltet wurde, ichlechtweg "die Freiämter". Der Marauer Frieden von 1712 ichuf die Bezeichnungen "oberes" und "unteres Freiamt". Damals nämlich ichrieben die Sieger von Billmergen im Berein mit Zürich den Besiegten vor: es folle fortan eine von Lunthofen nach Kahrwangen gezogene Marchlinie gelten; in die Rechte, welche die Orte Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug und Luzern über ben nördlich von derselben gelegenen Theil der Freiämter beseffen, treten nunmehr Zürich und Bern ein; der füdwärts davon gelegene Landstrich foll bei den bisberigen fieben Berrn verbleiben und als achten Bern erhalten.

Bon da bis 1798 waren denn die Freiämter nicht mehr unter der bisherigen Administration. Die Landvogtei des obern Freiamtes stand unter den acht alten Orten in der Weise, daß jedes derselben abwechselnd während zwei Jahren im Frühling und im Herbst einen Landvogt schiedte zur Bereinigung der laufenden Geschäfte, oder wie man damals sagte: zur "Abrichtung". Während dieser Amtszeit hielten sie sich in Sitzlich oder Muri auf. Die Bogtei umfaßte die vier Aemter Meyenberg (Dietwyl, Küti, Sins, Meyenberg, Abtwyl, Auw, Reußegg, Küstenschwyl, Wollenschwyl, Wintersschwyl, Brunnschwyl u. A.),

<sup>\*</sup> Bergl. Frider, B., Geschichte ber Stadt und Baber zu Baben, Aarau, 1880, S. R. Sauerlander. Wir haben bas tüchtige Wert hier mehrsach benutt.

Higkirch (Hithirch, Ermensee, Richensee, Beibegg, Tannegg, Mofen, Müswangen u. A.), Muri (Muri, Jenbergschwyl u. A.) und Bettwyl (B. und einige Höfe). Bon Merenschwand und Umgebung foll weiter unten geredet werden. - Das untere Freienamt wurde so regiert, daß Zürich und Bern, wenn die Reihe an sie kam, ihren Bogt jeweilen sechs, Glarus den seinen nur zwei Jahre lang in das Land schickte. Auch diese hatten keinen bestimmten Wohnsitz; sie trafen zur nämlichen Zeit ein, wie die des oberen Freienamtes und logirten mährend ihrer Geschäftsperiode in irgend einem Gasthofe Bremgartens. Die Landvogtei zerfiel in die neun Aemter Boswyl (B., Büelisacker, Rallern, Waldhäusern, Besenbüren u. A.), Sarmenstorf, das Krummamt (Waltenfcmyl, Bungen, Rottenfcmyl, Hermetschwyl, Eggenmyl, Göslikon, Kischbach u. A.), Billmergen (B., Hilfikon, Anglikon, Büttikon u. A.), Wohlen, Niederwyl (N., Gnadenthal, Neffelbach und Tägerig), Dottiken, Hägglingen und Büblikon (B., Wohlenschmyl, Edmyl und Mägenwyl). Die beiden Städte Bremgarten und Mellingen genoffen von den acht alten Orten ungefähr die nämlichen Bergunftigungen, wie die vier "freien" Munizipalstädte des alten Aargaus von ihren "Gnädigen Herren" zu Bern. Bremgarten besaß übrigens den besten Theil der Herrscherrechte an dem Kelleramt; Zürich behielt sich lediglich die Landesherrlichkeit, das Malefizgericht und in Händeln des niederen Gerichtes die oberfte Appellationsinstanz vor. Um die Wende des 18. Jahrhunderts mag es auch auf diese verzichtet haben.

Der untere Stern und derjenige, welcher oben rechts steht, könnten als Zwillingsgestirn gesaßt werden: berühren sich doch ihre Schicksale bis in unser Jahrhundert hinein sast Schritt für Schritt. Stadt und Grafschaft Baden kamen 1415 im Dezember an die sieben alten Orte; das achte, Uri, hielt an sich bis zu dem oben angegebenen Zeitpunkt. Seither war Baden eine Art Bundeshauptstadt für die ganze Eidgenossenschaft: 1424 beschlossen die acht Orte, dort alljährlich zur Tagsahung zusammenzukommen. Das Ende des Toggenburgerkrieges brachte wie für diese, so auch für Baden neue Verhältnisse. Der Aarauer Frieden bestimmte der Stadt und Grafschaft dieselben Herren, wie dem unteren Freienamt. Berns Vogt regierte sieben Jahre, ebensolang der auf ihn folgende Zürcher; der von Glarus mußte schon nach zweisähriger Funktion wieder abtreten. Sitz des Landvogtes war seit dem letzen Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts die "niedere" Beste am

rechten Ufer der Limmat. Die Stadt felber nahm dem Landesherrn gegenüber ungefähr dieselbe Stellung ein wie Bremgarten und Dellingen. Die Landvogtei felber zerfiel in die acht innern Aemter Wettingen (mit Neuenhof, Bürenlos, Detlikon und Killwangen), Dietikon (mit Spreitenbach, Rindhausen, Rudolfstetten und Schlieren), Ehrendingen (mit Schneifingen, Sigliftorf, Rümikon, Lengnau und Degermoos), Siggenthal (mit Kirchborf, Degerfelben, Endingen und Würenlingen), Gebenftorf (mit Bogelfang), Birmenftorf (mit Dattwyl und Fislisbach), Rohrborf (mit Staretichwyl, Stetten, Buglingen, Kunten, Sulz, Bellifon, halb Eggenwyl und Byden) und Leuggern (mit Dottingen, Böttstein u. A.), sodann die drei äußeren Aemter Klingnau (mit Roblenz u. A.), Zurzach (mit Rietheim, Redingen und Mellifon) und Kaiserstuhl (mit den überrheinischen Dörfern Herdern, Lienheim und Thengen). In diefer Ede des Aargaus wirbeln übrigens die verschiedensten Grund- und Judikaturrechte, welche mittelalterliche Institutionen in die neuere Zeit hinübergeführt haben, bunt durcheinander. Der Bifchof von Konftang, ber Abt von St. Blafien auf dem Schwarzwald, Privatleute, Städte und Stände theilen fich in diefelben, und aus bem Grunde foll bier über Melftorf, Bislikofen, Baldingen, Gifibach u. A. gar nichts gefagt werden.

Bur Zeit der einen und untheilbaren helvetischen Republik, wo die neuen Machthaber sich auch beifallen ließen, die Gegend zwischen Wigger und Roth vom unteren Aargau loszureißen und dem Kanton Bern beizugesellen, wurden die Landvogtei Baden und die beiden Freienämter zum Kanton Baden vereinigt, und die alte Thermenstadt genoß für etliche Jährlein die Ehre, Hauptort dieses Staatskörpers zu heißen. Napoleon's Mediation machte demselben unbarmherzig ein Ende. Auf Grund der Bermittlungsurkunde erließ die aargauische "Regierungstommission" am 14. März 1803 an die Bürger des Kantons Aargau eine Proklamation, welche u. A. folgende Säte enthält:

1) Die bisher mit dem Kanton Bern vereinigten Gemeinden des ehemaligen Amts Aarburg werden von nun an mit dem Kanton Aargau vereinigt und dem Bezirf Zofingen einverleibt. 2) Das ehemalige Hişkircher Amt geht an den Kanton Luzern über. 3) Das ehemalige Merischwander Amt geht von den Kanton Luzern an den Kanton Aargau über und wird von nun an dem Bezirf Muri einverleibt. 4) Die Dorfschaften Dietikon, Schlieren, Detwyl und Hüttikon, bisher im Bezirk Baden gelegen, gehen an den Kanton Zürich über.

Die Volkszählung in den vier neuen "Distrikten" ergab folgendes Resultat: Zurzach 11,769, Baden 12,541, Bremgarten 11,068, Wen, d. h. Muri 11,003 Seelen. Gesammtzahl: 46,381. Die Stadt Baden hatte damals 1517, Bremgarten 757 Einwohner.

Es bleibt uns nun noch übrig, zu sagen, wie der dritte Stern in's Kantonswappen kam.

Man bezeichnete im vorigen Sahrhundert mit dem Namen "Borderösterreich" drei besondere Landkomplere: a) Borarlberg, b) Schwäbisch-Defterreich und c) Breisgau. Letterer erftrecte fich rechts am Rhein von der Elzmündung bis nach Heiterheim; von da ging die Grenzlinie in einem weiten Bogen, welcher das obere Markgrafenland einschloß, gegen Often, um nach mannigfachen Windungen über Raiferaugst hinaus den Jura zu erklimmen; oberhalb Waldshut zog die March nach Norden bis über Triberg hinaus, wo sie dann wieder westwärts abschwenkte. Die ganze Landschaft zerfiel in den eigentlichen Breisgau und das obere Rheinviertel, zu welchem das Frickthal von Olsberg bis an die Landvogtei Baden, die rechtsrheinischen Dörfer am Fuße des Schwarzwaldes zwischen Waldshut und dem Gebiete Basels und die vier "Waldstädte" Rheinfelden, Säckingen, Laufenburg und Waldshut gehörten.\* Von der Eroberung des Aargaues an waren die Eidgenoffen und Desterreich im aargauischen Jura Grenznachbarn ge-Reibungen blieben in widrigen Zeitläufen zwischen dem stolzen Bern und den habsburgischen Amtleuten nicht aus, wie denn umgekehrt bei friedlichen Verhältnissen dieses Stud der öfterreichischen Vorlande etwa für die Schweizer "offenes Haus" wurde: sie hatten hier auf neutralem Boden den Kaiser und sich selber vor dem frankischen Bolke zu schützen. Das war doch weder immer möglich noch thunlich, und mehr als einmal gerieth der Landstrich in französische Hände. In weiterer Ausführung einer Verfügung des Friedeninstrumentes von Campo Formio (1797) bestimmte der zweite Artikel des Friedens von Luneville (9. Febr. 1801): "Das Frickthal und Alles, was dem Hause Desterreich auf dem linken Rheinufer zwischen Zurzach

<sup>\*</sup> Auf die ziemlich verwickelten ehemaligen Rechtsverhältnisse bes "Frickthals" geben wir aus Mangel aus benöthigtem Raum hier nicht näher ein. Die Hauptsache gibt Bschofte, E., Geschichte der Entstehung des Kantons Aargau, 1853.

und Bafel gehört, werben seine t. t. Majestät der frankischen Republik abreten". Auch die Ceffion dieses Territoriums an die Schweiz war in Aussicht genommen. Freilich wurde der letzteren in der Folge zugemuthet, für die neue Acquifition in aller Form das obere Rhonethal an den großmüthigen ersten Konful abzutreten, während man den Fridthalern Hoffnung machte, als besonderer Kanton fich anschließen zu können. Weder das eine noch das andere traf ein. Im August 1802 fam die füblich vom Rhein gelegene Partie des öfterreichischen oberen Rheinviertels definitiv an die helvetische Republik. Die damals noch schwankenden Zustände sowohl des Frickthales als der ganzen Eidgenoffenschaft gelangten bann durch die Mediationsakte zur Rube. Das erstere figurirte nunmehr zwar nicht als Kanton — als Hauptort war Laufenburg in Aussicht genommen gewesen — sondern vorerst als ein Bezirk des Kantons Aargau. Es wurden ihrer bald zwei: Rheinfelden und Laufenburg. Die Bolkszählung von 1803 ergab für erfteren 8,476 (Stadt Rheinfelden 1440), für letteren 11,018 (Stadt Laufenburg 809), zusammen 19,494 Einwohner. Somit war die "Konstellation" vollzogen.

In den Protokollen finden wir keine Regierungsbeschlüsse oder Weisung an die Gemeinden zur Führung von Gemeindesiegeln. Essicheint also hier volle Freiheit über Form und Inhalt der Gemeindessiegel gewaltet zu haben.

Alls der Aargan von Bern losgetrennt wurde, fanden sich in den Stadts und größern Dorfgemeinden bereits Siegel vor, die ihren Ursprung in ihrer Stadts oder Dorfgeschichte hatten. Im restormirten Landestheil sing man zuerst an, Gemeindesiegel einzusühren, whne daß von den Behörden aus dazu je Besehl gegeben worden wäre. Soweit wir in den Protosollen Nachsuche gehalten, haben wir nicht einen einzigen Fall gefunden, wo der Gemeinde von Regierungs wegen irgend eine Weisung ertheilt worden wäre. Auch die in der Neuzeit entstandenen Siegel neuer Gemeinden, wie z. B. Obers und Nieders Rohrdorf, Netterswyl, Rued, Leibstatt, Obers und Unter-Bößberg, Turgi u. s. w. entstanden aus freien Stücken, wenn nicht Gemeindebeschlässe solchen, nicht besohlen, diese oder jene Figur in das Gemeindewappen zu wählen. So hat Herr Landammann Aug. Keller den

Unter-Bötzbergern ein geschirrtes Pferd mit Hinweis auf die große Frequenz der alten Römerstraße und den Ober-Bötzbergern eine Tanne und ein Reh mit Hinweis auf den dortigen ehemaligen Wildstand angerathen. Turgi hat die HH. Bebié wählen sassen, darum die Zürcher Farben.

Die meiften Gemeinden des Fridthales und des Freiamtes, welche früher theils den vorderöfterreichischen Landen und theils den drei Landvogteien Uri, Schwyz und Unterwalden angehört hatten, nahmen einfach bas Kantonsfiegel als Gemeindewappen an. Die meisten Katholischen Gemeinden, als fie 1803 zum Kanton Aargau kamen, wußten nichts Besseres zu thun, als sofort das aargauische Kantonswappen zu ihrem Gemeindesiegel zu machen. Dies der Grund, warum jo wenige fatholische Gemeinden eigene Wappen im Gemeindesiegel führen. Siemit ift nicht gejagt, daß nicht einzelne Gemeinden eigene Bappen befaßen, aber fie ließen diefelben fallen (vergl. Lieli), um dem Rantonswappen die Ehre zu erweisen, oder damit ihre Freude zu bezeugen, daß sie jetzt nicht mehr unter der Tyrannei der Landvögte (Freiamt) oder der öfterreichischischen Landgerichte (Fridthal) fteben. Andere Gemeinden hingegen, namentlich der vom Kanton Bern abgetrennte reformirte Landestheil, wählten in ihre Bappen folche heraldische Figuren, welche Bezug hatten entweder auf ihre frühere Herrschaft, wie Seengen zu Hallwyl, Klingnau zur Propstei Klingnau u. f. w. ober auf die Fruchtbarkeit des Bodens 3. B. Bald: eine Tanne; Ackerfeld: eine Garbe oder Pflugichar; Wein: eine Rebe mit Trauben u. f. w.

Die Siegel in den Stadtgemeinden zeichnen sich allerdings vor andern aus durch schöne Figuren, überhaupt durch sorgsältige Gravure. Biele andere Gemeindesiegel sind hingegen in jeder Beziehung mangelhaft, ja es sind solche vorhanden, die unter der Hand eines ungeschickten Graveurs, dem die Heraldik fremd war, völlig mißlangen. Es gibt auch Gemeinden, die nur einen Timbre, also einen sogenannten nassen Stempel sühren. Die Siegel neuer Gemeinden wie Rued, Metterswyl, Buchs, Rohr, Burg, Leimbach, Rohrdorf, Leibstatt, Bötzberg und Turgi zeichnen sich durch schöne Figuren und feine Arbeit aus.

Die Siegelsammlung, welche man in den Siebziger Jahren veranstaltet hatte, sollte nothwendig wissenschaftlich bearbeitet und einem Heraldiker übergeben werden.

| Bon den vorhandenen Siegeln haben im Wappen folg        | ende At  |
|---------------------------------------------------------|----------|
| tribute: optimite only manual pollumny, mis une product | SWINE ST |
| Some                                                    | . 8      |
| Abler, Ablerschwinge                                    | .1 01 5  |
| Pferd                                                   | . 15     |
| Bund, Birich, Bar, Bod, Schaf, Reh, Dachs, Biber        | . 13     |
| Saje, Ente, Gans, Reiher, Schwan, Schnepfe, Gijch .     | . 11     |
| Linde, Tanne, Beide, Buche, Holber, Giche               | . 23     |
| Laub, Rleeblatt, Rose, Zweige                           | . 14     |
| Früchte, Garben, Obst, Aehren, Trauben                  | . 14     |
| Berg, Waffer, Fluß, Bach, Schiff und Ruder              | 13       |
| Burg, Haus, Thurm, Briide, Borwerke                     | 14       |
| Kirche, Gloden, Schlüffel, Kreuz                        | . 15     |
| Sonne, Mond, Stern                                      | . 12     |
| Herz, Hand, Rad, Keffel, Kugel, Becher                  | . 13     |
| Mannsbild, Mohrenkopf, Knäbli                           | . 5      |
| Heraldische Felder, Balken, Schwert, Degen, Schlüffel . | . 15     |
| Bloßes Kantonswappen                                    | . 60     |
| Share-thair wildnist trop and thing                     | 250      |

Die Kunst und die Gewohnheit, sein Geschlechtswappen in einer Glasscheibe oder im Petschaft zu besitzen, wurde in frühern Zeiten hochzgehalten. Jeder wollte seine Scheibe haben, ja die Obrigseit hatte selbst angevrdnet, daß auf jedem Hof, der Dragoner zu stellen hatte, auf einer Fensterscheibe das Wappen mit einem Pferd angegeben war mit der Notiz: "dieser Hof stellt zwei Pferd." Einer früheren Obrigseit haben wir ferner zu verdanken, daß in den landvögtlichen Gerichtsstuben je oben rings um die Decke eine Vorrichtung zum Hineinschieben der Wappenschilder der regierenden Landvögte oder Gerichtsherren anzgebracht war. Diese sogenannten Brettliwappen waren größtentheils von geübter Künstlerhand gemacht.

Sine wahre Zierde sind die Glasgemälde in den Kirchensenstern, welche wir frühern Zeiten zu verdanken haben, wo es noch Sitte war, neue Kirchen mit Wappen zu beschenken. In einer kleinen Sammlung, deren Beschreibung Schreiber dies besitzt, besinden sich mehrere fürstliche Wappen. Bon neuern Kirchen mit Glasgemälden versehen, zeichnet sich diesenige von Aarburg aus. Zeder Bürger wollte darin seinen Wappenschild haben.

Es ist wahrhaft zu beklagen, daß die leidige Bequemlichkeit der Brieffäcke der edlen Sitte, Familienwappen und Amtssiegel zu gebrauchen, einen so argen Stoß versetzt hat, daß ein Wiederaufleben kaum mehr zu erhoffen sein wird.

Wir theilen hier die Beschreibung der Gemeindewappen, nach Be-

girten geordnet, mit:

### Bezirk Aarau.

Aarau. Schwarzer Abler im weißen Feld, oben mit einem rothen Balten. (Blutbann.)

Biberftein. Ein Biber, auf einem Steinblock fitzend, auf den Hinterfüßen. In den Bordertaten einen Stab über die Achseln haltend.

Buchs. Ein Buchsbaum, auf drei Hügeln stehend. Diese drei Sügel (Driberg genannt) beuten sonst bas Sochland an.

Densbüren. Gine Tanne auf einem Driberg.

Erlinsbach. Drei Sterne im Feld, nebst einem Bach schräg im Feld.

Gränichen. Ueber das Wappen von Gränichen schreibt Herr Sekretär Wasser von dort: Urkundliche Anhaltspunkte über das Wappen existiren keine. Daß Gränichen früher kein eigenes Siegel geführt hat, erhellt aus einem Spruchbrief des alt Untervogts und Statthalter Lux Widmer und des Gerichtes von Gränichen vom 22. Januar 1545, wonach der Landvogt Brenzikosser von Lenzburg gebeten wird, sein Siegel zur Bekräftigung an gemeldeten Spruchbrief anzuhängen, da das Gericht von Gränichen eigen Insiegel nicht gebrauche. Auch tragen die Grenzsteine des Bannes kein Wappen, auch das Beinhaus (jetziger Pfarrspeicher) nicht, schon 1560 im Besitz der Gemeinde; ebensowenig das alte Kaushaus und das sogenannte "Kitzenshaus" (früheres Gerichtshaus).

Vor 80 Jahren kam die Gemeindsbehörde in den Fall, ein eigenes Siegel zu führen; da entstand ein Wappenstreit, welcher durch die gleichzeitige Existenz zweier, von einander sehr verschiedener Wappen Ausdruck gefunden hat, indem heimlicher Weise damals zwei grüne und zwei blaue Schrägbalken, von links nach rechts stehend, in's Wappen aufgenommen wurden, wogegen lebhafter Widerspruch sich erhob. Schon damals wurde behauptet, das (heutige) Wappen, das gegenwärtig im Gemeindesiegel existirt, drei gelbe Hügel mit Sonne und Mond im

obern blauen Feld, während im untern Feld im blauen Wasser zwei Fische schwimmen, sei das ältere Wappen. Dieses neuere Wappen fand auf Feuersprizen, Rondellen und Kirchenuhren seine Anwendung, tourde aber erst vor zwei Jahren in's Gemeindesiegel aufgenommen. Dieses Wappen repräsentirt drei Hügel, die man in jeder Ortslage der Gemeinde erblickt; im untern Felde die Wyna.

Hirschthal. Ein Hirsch, zum Sprunge bereit. Das Dorf liegt an einem Waldsaum in einem Tobel. Nach der Sage habe man früher am Waldsaum eine Krippe gehabt für die Hirsche, denen man Futter in die Krippe gebracht. Aus dieser Sage mag das Wappen mit dem Hirsch entstanden sein.

Rüttigen. Gine Quitte.

Muhen. Gine auf drei Bogen gesprengte Brude über die Guhre.

Ober-Entfelden. Gine Ente mit zwei Sternen.

Unter- Entfelben. Gine Ente mit drei Sternen oben.

Rohr. Gine Pflanze mit Aehren (Schilfrohr).

Suhr. Ein weißes Kreuz im roth und blau getheilten Feld mit drei Sternen oben und Driberg. Das Kreuz soll ein Johanniter Freuz sein und wurde schon 1676 in einem Glasgemälde entdeckt. Bis 1810 gehörten Buchs und Rohr noch zur Gemeinde Suhr.

Durch den Suhrhard führte einst eine römische Heerstraße. Anno 1408 vergabte Herzog Leopold die Kirche dem Stift Münster, das Kollator war dis 1846.

# Bezirk Baden.

Baden. Kopfstück roth (Blutbann). Im weißen Feld mitten durch von oben bis unten ein schwarzer Pfahl.

Bellikon. Ein Schlößchen auf grauem Grund im weißen Feld. War ehemals eine Twingherrschaft, der Familie von Schmid von Altdorf gehörend; zu dieser Herrschaft gehörte noch Hausen. Das Schloß wurde von den Zürchern verbrannt und nachher von der Familie von Schmid wieder aufgebaut, die es bis zu Ansang des vorigen Jahrhundert bewohnte.

Bergdietikon. Gehörte früher zu Dietikon (Kanton Zürich). Im Wappenschild steht eine Eiche, hindeutend auf den Hof Eichholz, der nach und nach zum Dorf herangewachsen ist, wo sich die ersten Gemeindsvorsteher aufhielten. Birmenstorf. Eine Garbe, hindeutend auf das fruchtbare große Feld.

Büblikon. Im Wappen steht ein Anabe (Bübli).

Ober-Chrendingen. Gin Stier.

Unter-Chrendingen. Gine Tanne.

Ennetbaben, gleich wie Baden, doch ohne Blutbann.

Geben storf. Eine Sichel und eine Pflugschar (Wegisen), andere meinen, die Sichel sei ein Rebmesser, hindeutend auf den dortigen Weinbau.

Kempfhof. Getheilt in Roth und Blau. Im rothen Feld steht ein Ziegenbock und im blauen Feld ein gehörnter Widder.

Killwangen. Feld getheilt, oben roth, unten schwarz. Im Feld steht ein blauer Schild mit dem Stern (maris stella). Ein Alostermönch von Wettingen soll das Wappen entworfen und der Gemeinde geschenkt haben.

Künten Sulz. Ist in zwei Felber getheilt. Im einen, S, schräg hinauf einen Fluß, anzeigend, daß Sulz längs von der Reuß bespült wird, die dort gegen das Freiamt die Banngrenze bildet. Im andern, K, steht ein Kreuz nebst einer Rebe. Ersteres zum Andenken an ein wunderthätiges Kreuz, an dessen Stelle jetzt die Kapelle steht. Die Rebe deutet auf den dortigen Weinbau.

Mägenwyl. Ift ein schlecht gerathener Mägiskolben. Das Wappen komme von den vielen Mägispflanzen in dortiger Gegend her, weßhalb die Mägenwhler schlechtweg Mägibuben genannt werden.

Mellingen. Weiße Kugel im rothen Feld. Das im Zeughaus in Luzern befindliche, in der Schlacht bei Sempach eroberte Panner zeigt eine rothe Angel im weißen Feld. Auf dem Wappen steht eine Krone.

Neuenhof. Getheilt in zwei Felber, oben weiß, unten grün. Im obern steht der Vordertheil eines Löwen, die Tatze an eine Pflugsschar gelegt.

Remetschwyl. Getheilt in oben Weiß, unten Roth. In rothen Feld steht auf einer Weltkugel ein Kreuz; im obern ein Reh zwischen zwei Waldbäumen zum Andenken an ein Reh, das man in frühern Zeiten dort eingefangen.

Ober-Rohrdorf. Seit der Trennung von Nieder-Rohrdorf 1854 eine Rebe und eine Garbe.

Nieder-Rohrdorf. Gine Tanne hinter einem Lamm, als das Wappen der vorigen Gesammtgemeinde Rohrdorf.

Ober-Siggenthal. Drei Schlüffel, zu Ehren der Kirchenpatrone Beter und Baul mit den Simmelsichlüffeln.

Nieder-Siggenthal. Getheilt, Feld rechts zwei Schlüffel. Feld links das Kantonswappen, aber verkehrt.

Spreitenbach. Die Dorflinde, nebst Tanne, lettere auf den schönen Radelwald hindeutenb.

Turgi. Seit 1883. Kopfstück blau und weiß mit einem T, linkes Feld grün mit einer Weizenähre, rechtes Feld roth und schwarz mit einer Bobine.

Wettingen. Ein Stern über dem Wasser schwebend (maris stella). Im Hintergrund eine hochgestengelte Pflanze, die näher nicht zu entsiffern ist.

Wohlenschwyl. Das Bild des Schützen Tell mit dem Knaben; Die Armbruft an einen Baum gelehnt. Dergleichen Wappen waren Jur Zeit der Helvetik üblich.

Würenlingen. Kantonswappen, jedoch ftatt der drei Sterne ein Sichenzweig. Die drei Sterne sind in's rechte Feld versetzt, ob dem Fluß zwei und unter demselben ein Stern.

Würenlos. Getheilt, oberes Feld blau, das untere roth. Bor beiden Feldern ein Schlüffel. Soll das Wappen des Barons von Steinbrunnen und Würenlos, 1300, sein.

Anglikon. Ein doppelter Dreiangel, gleich einem Bierschild. Hiftorische Notizen bestehen hierüber keine. Anglikon ist eine uralte Gemeinde und hatte laut Stumpf und Schilling einen uralten Abel (Mechtild von Anglikon).

Berikon. Ein dreiblätteriges Kleeblatt (trifolium) im weißen Feld. Bor Zeiten follen in Berikon auf dem Berge drei Bauernhöfe gestanden haben, Berghöse genannt, von denen nach und nach die Benennung Berikon abgeleitet worden ist. Nun haben die Besitzer dieser Höse sich in ein Gemeindewesen vereinigt und so entstund die Gemeinde. So ist auch das Wappen entstanden, das in der neuen Kirche 1857 in einem Kondell von Glasmalereien durch Glasmaser Kötinger von Zürich gemalt zu sehen ist.

-myndiland

#### Bezirk Bremgarten.

Bremgarten. Ein aufrechtstehender Löwe. Das jetzige Wappen läßt sich nur als Aussluß aus der Zeit der österreichischen Herrschaft, der diese Stadt angehörte, erklären. Damals galt der Reichsadler, welcher an beiden Seiten von zwei Löwen getragen wurde, als Wappen. Als die österreichische Herrschaft in unserem Lande ihr Ende erreichte, siel der Abler als Abzeichen der Reichsunterthänigkeit weg und ohne weitere Abänderung wurden die Schildhalter des Wappens, d. h. der Löwe, als Gemeindewappen gewählt, muthmaßlich als dankbares Ersinnerungszeichen an die frühere Herrschaft, welche bekanntlich den aarsgauischen Städten urkundlich viele Rechte und Freiheiten gewährte, worauf sie damals ihre städtischen Gemeindewesen aufbauten.

Büttikon. Ein Kochhafen, auf drei Hügeln stehend im blauen Feld, beutet auf das zahlreiche Geschlecht der Koch in dieser Gemeinde. Das Wappen der Herren von Büttikon ist in sechs Querfelder getheilt, wovon drei roth und drei von Silber sind, fünf blaue Knäufe.

Dottikon. Der Vordertheil eines Pferdes aufrecht stehend, auf einem Driberg. Führt auf eine Sage zurück, nach welcher im 13. Jahrhundert ein adeliger Schloßherr, bei einem Ritt todt in den Steigsbügeln am Pferde hängend, nach Hause kam.

Eggenwyl. Angeschafft 1815, am Platze des früheren Munizispalitätsfiegels.

Hermetschwyl. Bis 1798 eine Linde. Anno 1805 siegelte der Friedensrichter von Bremgarten.

Hägglingen. Anno 1460 sind die Herren von Hächlingen außgestorben. Ihr Wappen war eine Hanschel. Als das Gemeindesiegel entstand, ließ man die Hechel weg.

Hilfikon. Gehörte früher zur Herrschaft gleichen Namens. Siegler war der jeweilige Gerichtsherr von dort. Seit 1803 führt Hilfikon ein eigenes Gemeindewappen mit dem Kantonsschild. Im Wappen der Herren von Hilfikon steht ein Elephant.

Jonen. Getheilt in ein blaues uud ein rothes Felb. Im ersten sind drei Sterne, im letzeren ein Schlüssel. Erstere deuten das ehemalige Kelleramt an. Zwischen Beiden hindurch führt der Jonenbach.

Oberwyl. Früher ein Birnbaum, mit Hindeutung auf den Holzbirliberg. Lieli hat ein Beil im Wappen; auf Teuereimern und Windlicht ift solches jetzt noch zu sehen, merkwürdigerweise ist aber im Gemeindesiegel nur der Kantonsschild.

Lunkhofen. Im rothen Feld zwei gekreuzte Schlüssel, welche auf den ehemaligen Hauptort des zürcherischen Kelleramtes deuten. Das Wappen der Edelknechte von Lunkhosen bestund in drei schwarzen und drei weißen Querbalken, gesperrt durch einen weißen, senkrechten Balken.

Rudolfstetten, genannt Ruederstetten. Ein aufrechtstehender Löwe und über'm Wappen zwei Ruder, deutet auf den Grafen Rudolf von Habsburg hin, welcher in dortiger Gegend die Jagd und einige Lehen hatte.

Sarmenstorf. Getheilt, das obere Feld gold, das untere blau, durch beide Felder steht eine Säule, umschlungen von einer Schlange. An der Säule hängt ein kleiner Schild mit zwei kreuzweis verhängten Schwertern.

Billmergen. Gine gefüllte Rofe im weißen Feld.

Widen. Ein Weibenbaum (Widen) beutet auf das mosige Land, auf bem den Bächen nach viele Weiben wachsen.

Wohlen. Getheilte Felder, das obere roth, das untere weiß mit einer schwarzen nach oben ausgespitzten Raute.

Die Heimathkunde von Wohlen besagt Folgendes: Wohlen hatte bald nach Guntram ein adeliges Geschlecht: "die Edlen von Wohlen". Ihr Wappen sei dassenige der Gemeinde geworden. Diese Edlen besaßen in und um Wohlen viele Güter. Sie erscheinen in der Geschichte vom 12. Jahrhundert an und verlieren sich im 15. Jahrschundert. Der letzte Sprosse soll Heinrich gewesen sein; er vertheidigte im Jahre 1415 bei der Eroberung des Aargaus die Habsburg. Die Edlen von Greisensee beerbten die Besitzungen der Edlen von Wohlen.

# Bezirk Brugg.

Altenburg. Eine Ruine an einem Fluß. Auenstein. Eine Fluh (Gifulafluh), am Fuß derselben eine Tanne.

Birr. Eine Birne.

Birrenlauf. Auf blauem Grund ein Kahn mit einem Fährrann. Drüben zwei Birnen. Birrhard. An einem Fluß ein Fruchtbaum, eine Rebe und Kornähren.

Ober-Bözberg (feit 1872). Ein Reh bei einer Tanne.

Unter-Böthberg (seit 1872). Ein geschirrtes Pferd, auf die frühere Frequenz der Kömerstraße deutend.

Brugg. Ueber einen Fluß eine mit Wachtthürmen bewehrte Brude.

Effingen. Getheilt in ein rothes und ein weißes Feld, ersteres mit einer Ablerschwinge, letteres mit einem Stern ob drei Hügeln (Driberg). Soll das Wappen der Herren von Effingen sein.

Sausen. Gin Haus.

Hottmyl. Ein weidender Hirsch.

Lauffohr. Drei Ginläufe in einen goldenen Fluß, Aare, Limmat, Reuß.

Linn. Die weithin sichtbare Linde von Linn.

Lupfig. Zwei Garben, inzwischen Kornahren.

Mandach. Getheilt in ein weißes und ein rothes Feld. Im obern weißen ist der Oberkörper eines Mannes (das Wappen der ehemaligen Herrschaft von Mandach bei Regensberg).

Mönthal. Im blauen Feld drei Sterne. Darunter drei Flühen, amischen hindurch rinnt der Bach.

Mülligen. Gin Mühlrad auf brei Sügeln.

Dberflachs. Drei freuzweis gestellte Flachsbogen.

Rein. Die auf einem Bügel hochgestellte Kirche mit Thurm.

Remigen. Im blauen Feld ein Steinbock, auf drei großen Hügeln stehend.

Rüfenach. Gine Korngarbe.

Ryniken. Gine Tanne auf drei Sügeln.

Scherz. Ein Herz, mit einem Dreiblatt geziert. Die Waldsbruderhütte Scherenz oder Scheritz sei vor 40 Jahren noch sichtbar gewesen. Die Matte daselbst wird jetzt noch Brudermatte genannt. Das Gemeindesiegel ist wahrscheinlich von 1812—1815 entstanden.

Schinznach. Im blauen Felb die Mondsichel und drei Sterne. Nach der Sage habe ein Hof existirt, den man Schinzenhof an der Nach nannte.

Stilli Im blauen Feld Anker, Stachel und Ruder.

Thalheim. Gine Rebe mit vier Trauben.

Umikon. Biergetheilt, mitten durch ein weißer Pfahl mit drei rothen Bünden. Das obere weiße, rechte Feld mit drei schräglausens den grünen Balken. Das obere linke, goldene Feld enthält einen auf die Hinterfüße gestellten Bock. Im untern rechten goldnen Feld ist ein dreiblättriges Aleeblatt. Im untern linken grünen Feld die Mondsssichel. Umikon war in früherer Zeit eine Kollatur von Leuggern und die Kommende besaß in Umikon Kirchensatz und die niedern Gerichte. Der Schuspatron der Kirche war der heil. Mauritius.

Beltheim. Ein Hahn im blauen Feld, mit einem Stern oben. Billigen. Im blauen Feld ein Dachsfuß, umgeben von drei Sternen.

Villnachern. Eine Pflugschar zwischen zwei Sternen. Windisch. Eine Ruine auf vier Hügeln mit einem aufrecht-Tehenden Löwen.

# Bezirk Kulm.

Beinwyl. Ein Kahn auf bem See, nebst Fährmann.
Birrwyl. Im blauen Feld eine Birne. Driberg.
Burg. Eine Ruine nebst Tanne.

Ein Glasgemälde vom Jahre 1700, auf welchem ein ehrsames Fertiggericht tagt, trägt einen Löwen mit blauem Knopf, gezeichnet im soldenen Feld als Gemeindewappen. Mit Sicherheit darf angenomnen werden, daß dasselbe das Wappen der Herren von Reinach war.

Neben der Burgruine stand bis in jüngster Zeit eine Tanne, welche auf dem Wappen ebenfalls angebracht ist und nicht fehlen durfte. Der Hut mit den drei Federn weiß, roth und blau, welcher auf dem Schilde ruht, ist als Sinnbild Desjenigen zur Verzierung angebracht, vor dem sich Wilhelm Tell nicht beugen wollte.

Nachdem am 9. Juli 1386 nach der Schlacht bei Sempach der Rittersitz der Herren von Reinach zerstört worden, hat dis zum Jahre 1608, also 222 Jahre lang Niemand mehr dahier gewohnt, in welcher langen Zeit die Gegend zur Wildniß sich gestaltet hatte. Erst um diese Zeit siedelten sich drei Brüder Burger von Bögberg, später einige Eichberger und Weber von Beinwyl, zwischenhinein ein Sommerhalder von Gontenschwyl, im Jahre 1669 ein Jakob Aeschbach, Schmied von Leutwyl und später die Geschlechter Merz und Wirz von Menziken hier an. Die Wirz verzichteten im Jahre 1831 auf das Bürgerrecht und

das Geschlecht Merz ist am 8. Januar 1866 ausgestorben. Diese Emigranten ohne Berband mit irgend einer andern Gemeinde lebten und vermehrten sich hier, bis diese Genossenschaft im Jahre 1751 von der hohen Obrigkeit des Kantons Bern unter dem Namen Burg zu einer selbständigen politischen Gemeinde erhoben wurde. Das Gemeindssiegel ist wahrscheinlich erst im ersten oder zweiten Jahrzehnt des gegenwärtigen Jahrhunderts angesertigt worden. Das Wappen ist ein verziertes Bild des hier gestandenen, nun im Jahre 1872 gänzlich abgetragenen Schloßthurms, welcher sowohl in Material und Glanz dem neu zu erbauenden Schulhaus im Gegensatz zu seiner Vergangensheit der Zukunft zum Segen und zur neuen Zierde dienen soll.

Dürrenasch. Gin aufrechtstehender Löwe mit einem durren Aft in der Tate.

Gontenschwyl. Eine Tanne zwischen zwei Herzen.

Gontenschwhl wird urkundlich zum ersten Mal erwähnt in einer Schenkung, welche Graf Ulrich der Reiche von Lenzburg im Februar 1086 dem Stift Beromünster gemacht und worin er dasselbe dotirt hat. Das Dorf war ein uraltes Allodialgut der Grafen von Lenzburg, welche hier ein Jagdschloß (noch jetzt wird die betreffende Stelle "die Burg" genannt) besessen. Auch die hiesige Mühle trägt noch ihren Namen und führte dis zu dem anno 1819 erfolgten Neubau ihr Wappen. Es ist konstatirt, daß Gontenschwhl schon unter der Herrschaft der Regierung von Bern als Wappen eine Tanne führte. Sine solche fand sich in der im Jahre 1826 umgebauten Kirche schon aus uralter Zeit als Gemeindewappen Gontenschwyls gemalt vor, eine solche figurirt auch auf der im Jahre 1777 neuerstellten Feuersprize, sowie auf verschiedenen noch viel ältern der Gemeinde gehörenben Geräthschaften.

Der Grund, weßhalb die hiesige Gemeinde eine Tanne im Wappen führt, ist unbekannt. Als im Jahre 1826 das Gemeindesiegel angefertigt wurde, ward beschlossen, um die Dreitheiligkeit der Gemeinde in Ober-, Kirch- und Unterdorf anzudeuten, links und rechts neben der Tanne ein Herz dem Wappen beizusügen. Die ältern Siegel enthalten also dieses Herz nicht. Seit 1826 ist die Tanne mit den zwei Herzen fortwährend als Gemeindewappen betrachtet und auch auf der Schüßensahne angebracht worden.

Holziken. Gin Baldbaum.

Kulm, Ober- und Unter-. Getheilt in ein weißes und rothes Feld, mitten durch ein schwarzer Balken.

Leimbach. Im rothen Feld ein Bach schräg, oben im Feld ein Stern. Dieser Bach hieß früher Leibach. Bis 1750 war Leimbach ein Steckhof.

Leutwyl. Gine Glode im blauen Feld.

Menziken. Im blauen Feld steht ein freier Mann mit einem Spieß bewassnet und in der linken Hand einen Stern. Die Figur trägt einen Freiheitshut.

Reinach. Im weißen Feld geht ein Löwe auf einem schräg ansteigenden goldenen Balken. In der vordern Tate hält der Löwe einen Speer oder ein Schwert. Das Wappen der Herren von Reistrach ist in goldenem Feld ein aufrechtstehender rother Löwe mit blauem Ropf und blauer Mähne.

Rued, bis 1816. Das Wappen der Herren von Ruda, bestehend in einem Ruder.

Schloßrued. Getheilt. Die eine Seite zeigt brei Sterne mit Ruder und Stachel, die andere das Schloß.

Schmiedenued. Gleich wie oben, bloß ftatt des Schlosses ein Schmiedehammer im blauen Feld.

Rach einer alten Sage soll in der Thalschaft ein See gewesen sein, dafür zeugen die Straßen, die vor Zeiten über Anhöhen und nicht der Thalsohle nach führten. Der Name Ruda stammt von den Herren dieses Namens her, davon einer vor der Kanzel in der Kirche zu Rued begraben ist. Die Stammburg der Herren von Ruda besand sich der jetzigen gegenüber. Fundamente sind noch vorhanden im sogenannten Burgrain.

In dem Kirchthurmknopf fand sich eine alte Urkunde, wonach der Kirche nicht die Lichtlöcher, wohl aber die Fenster fehlten und welche Kirche die nächste von Solothurn gewesen sein soll.

Schöftland (Schöfflan). Zwei freuzweis gestellte Balken ober Blanken. Kann auch ein Andreaskreuz sein.

Alte Männer sagen, es sei einmal ein Bürger von Schöftland aus einem Feldzug heimgekommen und habe als Zeichen seiner Tapserkeit und des bewiesenen Heldenmuths ein goldenes Kreuz erhalten. Als Andenken an diesen Bürger habe Schöftland als Gemeindesiegel ein Rreng angenommen. Diefes Wappen hat Aehnlichkeit mit bem Mappen ber Berren von Sattstatt von Schöfflan. ("Seerose" 1890.)

# Begirk Saufenburg.

Frid. Gin Lindenblatt im gelben und rothen Feld, bas Bapper = n ber Domburger Bogte.

Wansingen. Kantonswappen und darauf eine Gans stehend d. Im Friedthal war der Name der Gemeinde nicht bekannt. Dafüt für batte man, wie in ganz Oesterreich Innungen, ganze, halbe und View ertels: Ganssingen mag also eine ganze Junung oder Junig gewese sen sein, daber der Name Ganzinnungen.

Raiften. Gin Meblaub.

Baufenburg. Im geldenen Geld ein aufrechtstehender Low- we,

# Begirk Senzburg.

Witnessenst. Die Oberheil eines Lieftes. hinner duri Hügel. holend. In holden John war in den Durindilbern der Kirich beim ist

Bereikung. Eine Eine aber eine Schnerfe. Bundung befüge ein geniger Seinemmer. In diesen daben fich gezie Schnerffen auf daber das Mauren.

Brucero, Sinc Carde nut aim Indianem. Identific Basics foliuse nois Biodoniilo.

Chierlen, In Kinne fielt die Schristalten mit der Seinner Chierard, In Kinner fielt den Chie, der Sier einender ge-Mie mit den Seinem. Das Primarischeried liese zwiigen dem höher liegenden Dorf und dem sog. Entenfeld', dort kließt der Remibach und mündet weiter unten in den Aabach. Dieses Büntenfeld soll vor Zeiten ein See gewesen sein, d. h. noch zum Hallwylersee gehört haben. Der See sei reich an Fischen (Egli, Flußbarschen) gewesen, die den nächsten Hofbesitzern zukamen. Bon diesen Fischen und dem Hof (Weiler) wird der Namen der Gemeinde und deren Wappen herzuleiten sein.

Fahrwangen. Im goldenen Feld ein schreitender Löwe. Spițe des Feldes roth.

Benbichiten. Gin Banbichub.

Holderbank. Gine Bank unter einem Hollunderbaum. Vor 1798 siegelte der Freiherr von Effingen. Anno 1424 finden wir Halderwank geschrieben.

Hunzenschwyl. Im blauen Feld ein aufrechtstehender Hund mit goldenem Halsband. Nach einer andern Notiz soll Hunzenschwyl früher Hundsweiler geheißen haben.

Lenzburg. Sine blaue Lugel auf weißem Grund. Geschichtliche Notizen fehlen. Die Grafen von Lenzburg hatten eine Burg in ihrem Wappen.

Meisterschwanden. Im weißen Grund zwei blaue Pfähle und ein Querbalken ebenfalls blau, das Wappen der ehemaligen Herren von Meisterschwanden, deren Schloß nur noch in wenig Gemäuer dasteht.

Möriken. Im blauen Grund ein Mohrenkopf. Der Gemeinderath meint, dies zeige auf Möhren, die dort gepflanzt werden, denn Möriken sei ein Rübliland.

Riederhallmyl. Gin Lindenbaum.

Niederlenz. Im blauen Grund auf drei Hügeln ein Lindenblatt. Othmarsingen. Im weißen Grund eine Brücke über die Bünz. Auf der Brücke steht die Kirche, ehemalige Kapelle S. Otmarus.

Brude und Kirche seien im 17. Jahrhundert entstanden.

Retterswyl. Gehörte vor 1813 zur Gemeinde Seon und war früher ein Steckhof. Das Wappen ist ein sogenanntes Alliance-Wappen, es ist gespalten und getheilt, in der Mitte im rothen Schild ein Stern, darunter die Mondssichel. Im obern Stück rechts und im untern Theil links ein blauer Würfel mit je fünf Augen. Im untern Stück rechts und im obern Stück links je eine gekrönte Schlange. Vielleicht

bas Wappen eines Kastvogts von Königsfelben, dem Rettersmyl einst zinsbar war.

Rupperswyl. Im rothen Feld ein weißes Pferd. Früher sei im Wirthshaus zum weißen Rößli Fertiggericht gehalten worden, wahrscheinlich rühre von dorther die Figur im Gemeindesiegel.

Schafisheim. Gin gehörntes Schaf. Das Dorf habe früher Schafhusen geheißen.

Seengen. Ein aufrechtstehender Abler mit ausgebreiteten Schwingen. Dieser Abler im Silberfelb ist das Wappen der Edlen von Seengen.

Seon. Drei Eichenzweige mit Eicheln. Da, wo das Dorf steht, sei früher ein Eichwald gewesen. Ist vielleicht das Wappen der Ebel-knechte von Seon.

Staufen. Drei Staufe (Becher).

Nach alter Sage soll ein gewisser Friedrich bei einem der letzten Herren von Hohenstaufen als Mundschenk gedient haben. Nach längerer Dienstzeit verließ Friedrich seinen Herren, wobei letzterer seinem treuen Diener einen Becher schenkte. Dieser Friedrich siedelte sich dann am Fuße des Stausberges an und wurde damit der Gründer des Dorfes. Friedrich nannte die Ortschaft Stausen. Das Geschlecht der Friedrich trägt in seinem Wappen einen Becher.

Tennwyl. Eine Tanne am See und auf diesem ein Fisch. Im Luftraum ob dem Fisch ein Stern. Die Tanne deutet auf den nahen Tannenwald und der Fisch auf die Leute im Dorf, welche alle Fischer und Fischer ihr Geschlechtsname gewesen sei. Tennwyl hatte von jeher ein Fischereirecht im See.

# Bezirk Muri.

Abtwyl. Das Kantonswappen, jedoch irrthümlich statt dem schwarzen ein rothes Feld, in dem der Fluß gezogen ist.

Aristau. Im blauen Grund eine Säule mit einem Band, drei Mal umwunden.

Besenbüren. Das Kantonswappen mit einem aufgesteckten Besen.

Beinwyl. Im blauen Grunde eine Linde, auf dortigen Lindensberg hindeutend.

Bettwyl. Drei Tannen.

Boswyl. Im blauen Grund die Mondssichel, das Wappen der Edelknechte von Boswyl.

Bünzen. Das Kantonswappen mit aufgestecktem Lindenbaum, übel angebracht. Hier hat der Graveur wie bei Besenbüren ein rothes Feld aus dem schwarzen gemacht.

Buttwyl. Die gleiche Säule wie bei Muri.

Geltwyl. Wie bei Muri.

Kallern. Zwei gekreuzte Schlüssel mit einem Nagel (Passions-

Meyenberg. Drei gestielte Blumen auf bem Driberg. Merenschwand. Gin Schwan mit Schisstolben.

Mühlau. Gin halbes Mühlerad.

Muri. Im blauen Grund die Marterfäule mit dem Kasteiriemen. Rottenschwyl. Im blauen Grund ein Stern über Wasser, auf dem ein Fisch schwimmt.

> Waltenschwhl. Zwischen vier Sternen die Mondssichel. Werd. Das Kantonswappen mit daraufstehendem Lamm.

# Bezirk Aheinfelden.

Kaiseraugst. Ein bewehrter Thurm mit Thor. Wagden. Zwei Reben, dazwischen ein hoher Baum. Möhlin. Eine Garbe. Mumpf. Ein Bienenkorb.

Rheinfelben. Drei Felber in Roth, in jedem drei Sterne. Die andern drei Felder sind golden. Schon die Grafen von Rheinfelden hatten die sechs Felder im Wappen, aber ohne Sterne. Kaiser Leopold gab die Sterne der Stadt als Anerkennung für ihre Treue und Anhänglichkeit an's Reich. "Behaltet Euer gut Lob wie zuvor," Tagte er den Bürgern.

Schupfart. Gin Lindenblatt.

Stein. Ein Steinblock, darüber hinweg der Rheinstrom fließt. Wallbach. Ein Doppelfreuz, darüber ein Stern.

Zeiningen. Gin mit Trauben behangener Rebftock auf einem Driberg.

Buggen. Fünf gehügelte Tannen, barüber ein Stern.

### Bezirk Jofingen.

Aarburg. Gine Burg, darauf ein Abler, das Wappen der ehe=. maligen Herrschaft von Aarburg.

Attelwyl. Ein Abler. Soll früher das Dorf ein Hof, genannt Abelhof, gewesen sein.

Balzenwyl. Getheilt in ein schwarzes und blaues Feld.

Bottenwyl. Gine Tanne. Ehemals gehörte das Dorf den Herren von Bottenstein.

Brittnau. Ein Fluß, Altachen? schräg durch das rothe Feld mit Oriberg. Soll früher Brigittenau geheißen haben.

Rirchleerau. Gine Rirche, barüber eine Lerche schwebend.

Kölliken. Sine Tanne mit angesperrter Bärentate. Anspielend auf bas große Köllikertann, wo Bären hausten.

Mühlethal. Bon einer dort gewesenen Mühle rührt der Name und selbstredend das Mühlenrad her, halb im rothen, halb im weißen Feld getheilt.

Niederwyl, jest Gemeinde Rothrist. Gine Pflugschar auf drei Hügeln, geziert mit zwei Sternen.

Oftringen. Im blauen Feld drei aufgehende Mondsicheln (Driberg), das Wappen des Bruders in Königsfelden.

Reitnau. Im blauen Feld ein Hahn, auf einem Driberg stehend. Andere meinen, es sei ein Reiher, Reitnau habe früher Reithof (Reiherhof) geheißen.

Riken. Im blauen Feld ein Kreuz, sodann auf drei Hügeln drei Kleeblätter.

Safenwyl. Ein Eberkopf im blauen Feld, oben der Stern, das Wappen der ehemaligen Herrschaft von Sauenwyl.

Staffelbach. Eine Brücke über die Suhre. Im blauen Feld der Stern.

Die Sage erzählt, es sei früher hier ein See gewesen, der bis zur Mühle, wo das Thal am engsten ist, gereicht habe. Um dem See Absluß zu verschaffen, habe man Staffeln an Staffeln gegraben. Dort, wo die Staffeln waren, baute man die Brücke zur Verbindung des östlichen und westlichen Theils.

Strengelbach. Im goldenen Feld schräg hinauf ein schlängelnder Bach (Wigger).

Uerkheim. Getheilt durch einen rothen Balken, zwischen zwei Sternen. Das Dorf soll früher aus zwei Theilen (Hinterwyl und Uerkheim) bestanden haben, was durch die beiden Sterne angedeutet wird.

Bordemwald. Eine Tanne zwischen ben Buchstaben G und W. Wittmyl. Im blauen Feld ein großer Stern.

Wiliberg. Getheilt in ein blaues und ein weißes Feld. In jenem steht das halbe Mühlenrad (Geschlecht Müller), im letztern auf drei Hügeln eine Pflanze mit drei Blättern. Man sagt, als im Jahre 1781 aus dem sog. Steckhof Bonhausen die Gemeinde Willberg geschaffen worden, seien 111 Einwohner gewesen, lauter Müller und Läser.

Zofingen. Getheilt in vier Felber, das oberste roth (Blutbann), das zweite weiß, das drifte roth und das vierte weiß. Früher hatte Zosingen den Schutpatron Mauritius in friegerischer Rüstung im Wappen. Das jetzige Wappen besteht seit der Sempacher Schlacht und ist das gräsliche Wappen des Hauses von Spizenberg (Markt-platz, Spizenbergplatz).

# Bezirk Burjad.

Klingnau. Zur Zeit, bevor Klingnau stand, hatte die Aare in der Gegend einen andern Lauf als jett. Es bildete der Landstrich, auf dem genannte Ortschaft sich erhebt, rechts und links von der Aare umflossen, eine Tasel, die Au; auf dieser Insel gründeten und bauten die Freiherren von Klingnau, welche auf der Anhöhe, jett Ebene genannt, eine Burg bewohnten, die Stadt Klingnau. Das Gründungsjahr ist unbekannt, denn die Archive verbrannten 1585 mit der Stadt.

Im Jahr 1269 verkaufte Walther von Klingnau die Stadt mit aller Rechtsame an den Bischof Eberhard II. von Konstanz, welcher hier seine Rechte durch Obervögte verwalten ließ. Wappenbilder aus den Zeiten der Herren von Klingnau besitzen wir keine mehr. Das gegen sollen, auf Schlußsteinen an Pforten und Thoren, zwei Löwen (Schwerter, Klingen haltend) das Wappen dieser Freiherren getragen.

Lengnau. Ein weißes Pferd. Der einstmalige Ammann, zugleich Inhaber der ehehaften Wirthschaft zum Rößli, habe das Rößli in's Wappen gewählt. Leibstatt. Nach einer vorhandenen Chronik soll vor vielen 100 Jahren durch die Thalschaft des jezigen Dorfes ein großer Bach gestossen sein und in den Rhein eingemündet haben. Dieses Gewässer habe den Namen Leib gehabt, später sei dann dieser Bach infolge Wassergöße und Ueberschwemmungen verloren gegangen, indem er sich unterirdisch vertheilt habe. Diesem Bache entlang habe sich eine Stadt erhoben, die durch die Schweden zerstört worden sein soll. (Sehr unwahrscheinlich.)

Ifraelitisch Lengnau. Eine hebräische Inschrift, welche heißen soll: "die Borgesetzten." Umschrift: die Lengnauer Judengemeinde.

Ifraelitisch Endingen. Der Kantonsschild, aber merkwürdig ist in Folge ungeschickter Gravure aus dem schwarzen Feld ein golbenes geworden.

Mellikon. Eine Pflugschar. Die Gesteinde bestand früher aus vier bis sechs Bauernhöfen.

Rietheim. Eine Pflugschar (seit 1839). Früher bestand bloß bas Kantonsmappen.

Redingen. Das alte Wappen enthielt ein großes R auf dem halben Mühlenrad. Seit 1851.

Rümikon. Ein großer Fisch zwischen drei Sternen, anspielend auf das Fischereirecht, das der Gemeinde von seher zustand und auf das Geschlecht der Fischer. Das Wappen hat Achnlichkeit mit Tennwyl.

Schneisingen. Die brei Sügel im blauen Grund. In biesem zwei Sterne.

Tegerfelden. Ein mit einem Schwert bewehrter Arm. Soll mit dortiger Burg zusammenhängen laut einer Chronik, die im Gemeindearchiv sein foll.

Burgach. Gespalten. Ein grunes und ein weißes Feld. Zwiichen durch ein großes Z.





Schlass Legenheim.

Bom Jura zum Schwarzwald VII., 3. 199.



sistematic models.

# Dorf und Schlof hegenheim im Elfaf.

Bon E. A. Stocker. (Mit einer Abbilbung.)

eht man vom Spalenthor in Basel in westlicher Richtung vorwärts, so gelangt man nach Bersolgung mehrerer Straßenendlich auf ein weites fruchtbares Feld, auf dessen rechter Seite sich das Dorf Burgselben mit seiner neuen schönen Kirche ausbreitet und links die Höhen der schweizerischen Dörfer Allschwyl und Schönenbuch. Man überschreitet die schweizerisch-deutsche Grenze und gelangt endlich nach einer Stunde Weges auf gutem Fahrsträßchen nach dem

#### 1. Dorf Segenheim.

Das Dorf grenzt an die Gemeinden Häsingen, Buschwiler, Hagenthal, Schönenbuch, Allschwyl, Burgfelden und Wenzwiler. Hinter demfelben breitet sich ein sanster Hügel auß, der Hängelsberg genannt; durch das Dorf fließt von Schönenbuch her der Lötzbach. Eine Wasserleitung von Hegenheim nach Hüningen, 1814 von den Allsirten zerstört, deren Duelle am Hängelsberg sich besindet, mündet auf dem Platze in Hüningen. Die alte Kömerstraße, die sich von Hegenheim nach Burgfelden zog, ging durch's "lange Holz" und wird jetzt noch "Heidenstraße" genannt. Sie macht sich schon dadurch bemerkbar, daß auf Hundert von Metern das Getreide geringeres Wachsthum hat als auf dem übrigen Land. Eine Hauptstraße zieht sich durch das Dorf und gabelt sich dann in der Witte desselben aus in zwei Zweige, der eine führt nach Hagenthal, der andere nach Schönenbuch.

Hegenheim gehört zum Kanton und Amtsbezirksgericht Hüningen, Kreis Mülhausen. Die Gemeindemarkung beträgt 668,85 Hektaren, wovon 43 Hektaren Bald. Das Dorf zählt 273 bewohnte Häuser. eine Bevölkerung von 1926 ortsanwesenden Seelen, 1555 Kömisch-Katholischen, 76 Protestanten, 20 sonstigen Christen und 258 Jöraeliten.\* Der Bürgermeister heißt Georg Greder, der israelitische Bor-

Baquol zählt in seinem Dictionnaire de l'Alsace 1865 eine Bevölkerung auf von 2172 Einwohnern: 1487 Katholiken, Lutheraner 23, Reformirte 15, Jöraeliten 646-Die israelitische Bevölkerung hat sich also seit 1865 bedeutend vermindert.

steher Markus Dreifuß, der katholische Pfarrer Simon, die Stelle des Rabbiners ist unbesetzt. Die Postagentur besorgt Justin Jäck, Witzglied des Kreistages.

Die Gemeinde besitzt ein großes Gemeinde- und Schulhaus neben der 1783 erbauten St. Remigius-Nirche. Die Synagoge wurde in den Kriegsjahren von 1813 bis 1815 verbrannt, die israelitische Gemeinde hält eine Privatschule, die in nicht allzu ferner Zeit verstaatlicht werden wird, ferner ein Asyl für Alterskranke.

Gewerbe hat die Gemeinde wenig: vier Mühlen und eine Sägemühle; Fabrikation gar keine, obschon die Bevölkerung sast außschließelich Fabrikbevölkerung ist, die aber die Fabriken von Basel und Sankt Ludwig besucht, um dort ihr Brod zu verdienen. Auch arbeiten einige Handwerker für die Stadt Basel. Die Jöraeliten treiben meist Handel mit Bieh und andern Waaren. Wirthshäuser zählt das Dorf nicht weniger als acht: Die Post, zugleich Vierbrauerei von Justin Jäck, Krone, weißes Kößli 2c.. Nordmann (israelitisch).

Eigenthümlichkeiten bes Dorfes sind wenig zu verzeichnen. Ein altes Haus an der Straße trägt die Jahreszahl 1522. Man sagt, daß auf dem eingegangenen Friedhof beim Schloß hinter dem Hause der Herren von Bärenfels ein kleines Kloster gestanden habe, doch ist diese Annahme durch keine Urkunde erhärtet. Der christliche Kirchhof liegt vor dem Dorf beim Eingange von Basel, weit links seitwärts.

Interessant ist der israelitische Friedhof. Er stammt aus dem Jahre 1673. In diesem Jahre den 9. Januar verkaufte Hannibal von Bärensels den um diese Zeit in Hägenheim wohn- und säshaften Juden, deren Erben und nachkommenden Judengenossen einen Strich Ackers sammt dem dazu gehörigen Graben gegen die äußere Mühle einerseits den Bärenselssischen Gütern, andrerseits dem Häglein am Bach dei Blutwursters Watten gelegen, zu einem Todtenacker, um ihre Todten allhier zu begraben um 67 Pfund und 10 Schilling Gelds. Und wird ihnen folgende Gebühr zu beziehen vorgeschrieben: von einer Manns- oder Weißeperson 1 st., von einer "mittelmäßigen Person" 1/2 st., von einem Kinde 1/4 st. "ohnverweigerlich und ohne einiges Disputiren zu entrichten und zu bezahlen". Davon soll dem Bannwart für das Grabmachen und Zuwersen die Hälfte der spezisizirten Rosten zukommen.

Im Juli 1728 erschien vor dem Unterschreiber der Herrschaft Hegenheim Laurent Amable de Barbier, Kapitain der Artillerie, und bestätigt, daß die Judenschaft den Kaufschilling an die Herren von Bärenfels bezahlt und entrichtet habe. Zeugen sind Großmichel Levy, Wolf Levy, Jak Braunschweig, Kaspar Bloch, Johannes Göckh, Hans Ulrich Lützler und Peter Bocher, Amtsschreiber (Urkunde von Günz-

burger, alt Lehrer).

Der Friedhof liegt noch am alten Orte und stößt unten an den Lößbach und oben an die Straße nach Hagenthal; es sind noch einige der ältesten Gradsteine vom Beginn der Beerdigungen her sichtbar. Wahrsicheinlich müssen vorher daselbst schon Jöraeliten begraben worden sein, denn nach dem daselbst geführten Todtenbuch sigurirt schon 1662 eine Sara, Frau des Jakob. (Die Jöraeliten führten zu jener Zeit noch keine Geschlechtsnamen.) 1690 kommt ein Abraham, Sohn des Juda, im Register vor. Damals und noch vor kurzer Zeit wurden Leichen israelitischer Verstorbener nach Hegenheim gesührt und beerdigt, die aus Altkirch, Belsort, Besançon, Dijon, Nizza, Pruntrut, Neuenburg, Avenches, Genf und dem benachbarten Basel kamen. So ruhen drei Dreifuß-Rosenblatt-Hirsh aus Basel in einem Familiegrabe hier. Der Friedhof ist sehr groß und hält noch für lange Zeit auß; er ist mit einer Mauer umgeben, an der eine Abdanktapelle und ein Wärterhaus angebaut sind.

Die Sage geht, daß zur Zeit der Reformation die Juden von Allschwyl, Dornach und Zwingen vertrieben worden seien und sich in Hegenheim, Hagenthal, Häsingen, Lörrach (wo jetzt noch das Geschlecht Dornacher existirt) niedergelassen hätten. In Zwingen sieht man jetzt noch den Gottesacker der Jöraeliten (Scheidt, Histoire des Juss de l'Alsace. Baris, Durlacher).

Lut in seiner "Geschichte der vormaligen Herrschaften Birseck und Pfessingen" (Basel 1816) sagt, daß die Bauern von Allschwyl 1568 die Juden aus der Gemeinde ausschaffen wollten, weil sie durch Müssiggang, Unreinlichkeit und Betrug die Ueberzeugung von der Schädlichkeit ihrer Duldung und ihres Aufenthaltes in der Gemeinde beigebracht hätten. Der Bischof von Basel, an den die Juden sich gewendet, schützte sie namentlich gegen eine Einmischung der Stadt Basel. Inzwischen ging die Berdrängung der Juden auch ohne Gewalt aus dem Dorfe von selbst durch und zwei Jahrhunderte lang hat sich kein Jude

in der Gemeinde einhausen können. Wahrscheinlich sind damals auch Beraeliten nach Hegenheim gezogen.

Die Gegend von Hegenheim hat mehrfach fremdes Kriegsvolk gesehen. Das erste Mal in den Tagen des August 1444, als der Dauphin von Frankreich (späterer König Ludwig XI.) von Mömpelgard mit seinem Gesolge nach Waltighosen ritt (5 Stunden von Basel), um des folgenden Morgens die Stadt Basel in der Nähe zu betrachten und in unscheinbarem Gewande vom Spalenthor durch Schüsse zurückgetrieben wurde. Vorläusig kehrte er nicht nach Waltighosen zurücksondern verlegte für einige Tage sein Quartier in das Schloß Hegensheim. Hier berieth er sich mit seinen Hauptleuten über das, was jetzt gegen Basel und die Eidgenossenschaft zu unternehmen sei.

In der Nacht vom 16. auf den 17. März 1634 sah man von Basel aus die zahlreichen Wachtseuer des auf dem Hegenheimer und Allschwyler Felde lagernden schwedischen Heeres. Die Bürgerschaft wurde vom Rathsausseher gemahnt, sich vor Tag auf den Wachen einzusinden. Der Nath war in Permanenz versammelt. Alle Thore waren geschlossen und wurde strenge Wache gehalten.

Den 17. Mat 1674 hob Marschall Turenne sein Lager bei Hegens heim auf und verließ die Gegend.

Die älteste Urkunde von Hegenheim steht bei Trouillat I. 519, wonach 1230 bei einer Bergabung, die Graf Ulrich von Pfirt dem Kloster Lützel macht, Tetnicus von Hegenheim Zeuge ist.

Aus dem Urkundenbuch von Basel (Bd. 1) entnehmen wir, daß das Frauenkloster Häusern dem Ritter Beter von Hegenshehn (Hegensheim), genannt Meliot, seine Hörigen bei Sulz übergibt, wogegen der Ritter die dem Kloster widerrechtlich entzogenen Besitzungen zurückstellt. Die Urkunde datirt von Häusern den 11. Dezember 1248. Das Siegel, das derselben aufgedrückt ist, zeigt einen aufrechtstehenden, nach links schauenden Löwen.

Den 23. November 1246 leiht das Domstift Basel ein Haus in der Gerbergasse, welches Heinrich von Bottmingen von Werner, dem Leutpriester in Nollingen, gekauft hat, jenem zu Erbrecht. Zeuge ist nebst etwa 20 andern weltlichen und geistlichen Herren Vollmarus de Heginhein.

Im Jahre 1260 ben 10. September wird das Dorf und der Bann Hegenheim zum ersten Wale urkundlich genannt in einem Dokument, wonach Bischof Berthold von Basel genehmigt, daß die Kirche von Binningen aus dem Besitze des Domkapitels in den der Propstei übergehe. (Boos, Urkundenbuch von Baselland 51, 52.)

Den 30. Juni 1356 schenkt Hemmann von Ramstein, Ritter von Basel, dem Aloster Olsberg zum Leibgedinge seiner Tochter die Ginstünfte in Ettingen und Hegenheim (Boos 320).

Die Pfarrei Hegenheim wird schon am 6. September 1352 in einem Beschluß des Kapitels Basel genannt, daß die Kapelle von Buschwyler nicht als selbständige Pfarrei, sondern als Anhang der Kirche zu Michelbach-le Mont zu betrachten sei. (Trouillat IV. 32.)

Gegen 1360 gaben die Mönche von Landskron an die Kirche zu Basel zu Lehen: Das Dorf Kembs, den niedern Hof zu Siereng, den Hof und die Mühle zu Oberwiler, den vierten Theil des Gerichts zu Hegenheim u. s. w. (Trouillat IV. 149.)

Hemmann Brateller, Schultheiß zu Basel, beurkundet den 15. April 1424, daß Heinzmann Thusin, der Gerber, den armen Kinden an der Birs zu Sankt Jakob vier Biernzel Gelds zc. geschenkt habe. Zeuge ist Hans von Hegenheim (vom Baster Geschlecht). (Boos, 736.)

Als Zeuge figurirt ben 2. Mai 1435 bei einer Kundschaft über Zwing und Bann der Stadt Basel gegen Münchenstein der obige Hans von Hegenheim.

Ludwig de Palude, Bijchof von Lausanne, belehnt den 9. Oktober 1432 den Heinrich von Eptingen, Edelknecht, mit dem Hofe Hölstein. Zeuge: Betrus de Hegenheim, Bürger von Basel.

Ludwig von Sptingen, Ritter Hartmann von Sptingen, Domherr, und Bernhard von Sptingen, Gebrüder, theilen den 2. Mai 1456 ihr Erbe untereinander. In diesem Erbe kommt auch vor eine Gült von den Guldin uff Beter von Hegenheim. (Boos 945.)

Johannes, Bischof von Basel, als Inhaber des Dorfes Alenswilr, und Johannes von Bärensels, Kitter, Wernlin und Lütold von Bärensels, Gebrüder, als Inhaber des Dorfes Hegenheim, vergleichen sich den 27. Juli 1465 dahin, daß Johannes von Grefften in Hegenheim von 2 Jucharten Acker, in Alenswilr gelegen, dem Bischof einen jährslichen Zins von vier Sester Haber bezahlen solle. (Boos, 1007.)

## 2. Die Berren von Segenheim.

Wir unterscheiden in dem ältesten Besitzstande des Dorfes Segenheim zwei adelige Geschlechter; die Herren von Hegenheim sind das



Schines Begenhalm.

on a discussion of an end were

# Dorf und Schloß Segenheim im Elfaß.

Bon F. A. Stocker. (Mit einer Abbilbung.)

eht man vom Spalenthor in Basel in westlicher Richtung vorwärts, so gelangt man nach Verfolgung mehrerer Straßenendlich auf ein weites fruchtbares Feld, auf dessen rechter Seite sich das Dorf Burgselben mit seiner neuen schönen Kirche ausbreitet und links die Höhen der schweizerischen Dörfer Allschwhl und Schönenbuch. Man überschreitet die schweizerisch-deutsche Grenze und gelangt endlich nach einer Stunde Weges auf gutem Fahrsträßchen nach dem

1. Dorf Segenheim.

Das Dorf grenzt an die Gemeinden Hössingen, Buschwiler, Hagensthal, Schönenbuch, Allschwyl, Burgselden und Wenzwiler. Hinter demselben breitet sich ein sanster Hügel aus, der Hängelsberg genannt; durch das Dorf fließt von Schönenbuch her der Löhdach. Eine Wasserleitung von Hegenheim nach Hüningen, 1814 von den Allsirten zerstört, deren Quelle am Hängelsberg sich befindet, mündet auf dem Platze in Hüningen. Die alte Römerstraße, die sich von Hegenheim nach Burgselden zog, ging durch's "lange Holz" und wird jetzt noch "Heidenstraße" genannt. Sie macht sich schon dadurch bemerkbar, daß auf Hundert von Wetern das Getreide geringeres Wachsthum hat als auf dem übrigen Land. Eine Hauptstraße zieht sich durch das Dorf und gabelt sich dann in der Witte desselben aus in zwei Zweige, der eine führt nach Hagenthal, der andere nach Schönenbuch.

Hegenheim gehört zum Kanton und Amtsbezirksgericht Hüningen, Kreis Mülhausen. Die Gemeindemarkung beträgt 668,85 Hektaren, wovon 43 Hektaren Wald. Das Dorf zählt 273 bewohnte Häuser. eine Bevölkerung von 1926 ortsanwesenden Seelen, 1555 Kömische Katholischen, 76 Protestanten, 20 sonstigen Christen und 258 Järaeliten.\* Der Bürgermeister heißt Georg Greder, der israelitische Bors

Baquol gablt in seinem Dictionnaire de l'Alsace 1865 eine Bevollerung auf von 2172 Einwohnern: 1487 Ratholifen, Lutheraner 23, Reformirte 15, Jöraeliten 646-Die israelitische Bevollerung bat sich also seit 1865 bebeutenb vermindert.

Den 8. August 1580 wurde dieses Waldes wegen ein Streit beglichen zwischen den Gemeinden Buschwiler und Hegenheim. Parteien waren Junker Jakob Rich von Richenstein und Hannibal von Bärenfels. Unterzeichnet wurde der Akt von Hans Rudolf von Hallwyl, Dompropst von Basel. Anwesend waren die Junker Hans Georg Dagellen zu Wangen, Obervogt der Herrichaft Landser, und Ulrich Diebold von Schauenburg beide öfterreichische Käthe.

Folgende Bestimmungen wurden vereinbart und festgesett:

Erstens soll bemeldetes Holz oder Wald, soviel deren von Hegenheim ausgemarchet Stuck belangt, von heute an von beiden Gemeinden des Biehs oder Weidgangs halber zwölf Jahre lang nach einander müßig sein, damit das Holz wieder in Auswachs komme. Nach den zwölf Jahren mögen beide Gemeinden sechs Jahre lang den Weidgang nutzen. Nach Versluß der 18 Jahre sollen die von Hegenheim das Holz oder Hürst abhauen, darauf soll wieder neun Jahre das Holz des Weidgangs verbannt sein. Zum andern sollen die von Hegenheim schuldig und verbunden sein, denen von Buschwiler, so sie sich des Weidgangs enthalten und müßigen, zu ihrem Holz im Stockhet Weg und Steg darzugeben.

Schon vorher, Freitag den 5. November 1474, standen im Streit Junker Hannibal von Bärenfels zu Grenzach, sodann Hansen Wernher, derzeit Meyer, Christen Schmidt, Franz Greder und Marx Schmidt, alle vier Geschworne der Gemeinde Hegenheim, wegen eines Guts von 16 Jucharten, genannt des Müllers Acker. Der Junker von Bärenfels gibt für, daß der Acker in das Meyerthum von Hegenheim gehöre und ein Lehen des Bischofs von Basel sei. Dagegen wird vom Meyer, den Geschwornen und der ganzen Gemeinde erwidert, daß der Acker vor etlich viel Jahren durch ihre Vorsahren erkauft worden sei. Der Streit wurde so geschlichtet, daß die Gemeinde dem Junker einen gewissen Zehnten bezahlte oder in natura ablieferte. Des war der Junker wohl zufrieden. Zeuge war Ulrich Wasserhuhn, Schaffner zu St. Leonhard in Basel.

Anfangs des 17. Jahrhunderts entstanden Mißhelligkeiten zwischen Bärenfels und der Gemeinde des Frohndienstes wegen. Den 23. Mai 1608 wurde zu Ensisheim folgendes Erkanntniß erlassen: 1. Daß die Einwohner von Hegenheim willig und ohne Rebellion ihre Frohndienste dem Herrn Hans Christoph von Bärenfels leisten und daß Bärenfels mit guter Affektion die Leistung entgegennehme. 2. Daß

die Bewohner von Hegenheim, so lange fie des Stiftes Unterthanen und Lehen des Herren von Bärenfels find, fünf halbe Tage Frohndienste leisten, den halben Tag zu fünf Stunden gerechnet.

Ein Junker von Bärenfels in Hegenheim, so erzählt die Geschichte, welcher ift nicht gesagt, führte sich seindselig gegen die Stadt Basel auf und wurde ein "unguter Nachbar" im Rathhaus genannt. Den 23. Juli 1642 erging sogar der Besehl, sich seiner Person zu bemächtigen.

In das zweite Dezennium des 17. Jahrhunderts fällt die Bereinigung der Zinse von Hegenheim, nachdem schon Christen Schmidt, der Meyer von Hegenheim, auf Anordnung des Freiherrn Hannibals von Bärenfels den 20. Februar 1584 einen Berein verfaßt hatte.

Kafpar Schmibt, der Meyer und Richter im Namen des Herrn Christoph von Bärenfels, bekennt, daß er den 11. April 1628 auf der gemeinen Stube oder dem Rathhaus zu Hegenheim öffentlich zu Bereingericht geseisen mit den Ehrenhaft- und achtbaren Jakob Diener, Leonhard Frey, Fridlin Jäger, Peter Rümelin, Lenz Bröder, Leonhard Jäger, Klaus Beyermann, Simon Bröder, Christen Bröder, Heinrich Böglin, Hans Sutter und Klaus Bröder, Alle Gerichts- männer, und vor ihm erschienen ist der ehrenfeste und fürnehme Herr Hans Micheal Kausmann, von Rotberg's Oberamtmann zu Rheinweiler, und Herr Ambros Wysser, von Kotberg's Schaffner in Basel, welche eröffnet hatten:

Nachdem dem mehrgenannten Junker von Rotberg allhin im Flecken und Bann Hegenheim zwei Biernzel Dinkel oder Korn und ein Biernzel Haber wohlbereiteter sauberer Frucht Kaufmanns Gut und der Stadt Basel Mäß schuldig sind zu liesern, welche bis dahin auf Martini Tag sleißiglich bezahlt und verzinset worden sind, da aber die alten Zinsrichter und der Träger, Inhaber oder Lehensleute selber fast alle Todes verblichen, daher auf ihre Erben übergegangen, welche die Güter zu öftermalen vertheilt, verkauft und verändert haben und also ohnehin in Bergeßlichkeit der Inhaber und Anstößer kommen, sintemalen in langer Zeit nicht renovirt und bereinigt worden, dadurch die von Rotberg nicht wenig Berlust, Schmälerung und Abgang widerfahren; damit solches verhindert werbe, wäre das Begehren das: es möchte der Meyer nach des Dorfes Brauch und Gewohnheit, dergleichen Besichreibung und Bereinigung erstatten und vollziehen.

Deshalb hat der Meyer und Richter von Hegenheim alle Zinsleute bei den Eiden auf die Obervogt-Gemeine Stube oder Rathhaus bescheiden lassen und ihnen geboten, daß sie und insonderheit die Zinsen und Güter ihres Wissens anzeigen wollen, was dann auch geschehen ift.

Dieser Berein wurde nach gehaltener Umfrage durch den Gerichtsschreiber Balthasar Hafner, Notar in Basel, protokollirt. Im Jahre 1662 wurden nach einer Bescheinigung von Hannibal von Bärenfels die meisten dieser Bodenzinse abgelöst.

Den 29. März 1642 wurde zwischen der Wittwe des Hans Christoph von Bärenfels, geb. Klementia Waldner von Freundstein, mit Beistand des fürstl. sigmaringischen, württembergischen Raths und Statthalters zu Mömpelgard Wilhelm Golderich, und deren Erben: 1) Junker Adelbert, Rittmeister, 2) Christoph (landesabwesend), 3) Hannisdal mit Beistand des Hans Werner, Rentner von Weil, bischösst. daselischer hoher Rath und Landeshofmeister, 4) Frau Klementia von Rotsberg, geb. von Bärenfels, 5) Hans Leopold von Ostein, fürstbischösst. daselscher Haushofmeister und erbetener Bormünder, 6) Jungfrau Lucia, 7) Jungfrau Maria Elisabeth, 8) Jungfrau Julia Barbara, 9) Jungfeau Anna Katharina, folgende gütliche Theilung vorgenommen:

Die Frau Wittwe Mutter forbet 4058 fl., worunter 400 fl. die bei der Heirath versprochene Morgengabe. An Silbergeschirr hat die Frau Mutter in die She gebracht, das ihr wieder ersett werden soll, 361 Loth Silber, ein hoher ganz versilberter, getriebener Becher sammt Deckel mit dem Waldner und Pfirter-Wappen, ein Dutzend Tischbecher, eilf Silberlöffel mit dem Waldner-Wappen. Vorhanden waren 747 Loth Silbergeschirr, das getheilt wurde.

Forderungen der fünf Schwestern 3605 fl. Schulden auf dem Erbe 4166 fl. 4 \$ 4 \$f.

Theilung der Liegenschaften: Funker Christophel 2c.: Hausrath und Mobilien, Rindvieh (3 Kühe und 1 Kalb), 32 Schafe, 4 Schweine, Schiff und Geschirr.

An Lehen: 1) Der Burgstall Bärenfels, 2) das Dorf Hegenheim mit allen dazu gehörigen obrigkeitlichen Gerechtigkeiten', 3) zu Aesch, Reinach, Grellingen, Zwingen und Nenzlingen, Deitlingen fallende Zinsfrüchte, ein Wald im Brislacher Bann, der Zehnten zu Wichelsbach, der Kirchensatz auf St. Gallerberg sammt dem Zoll, Umgeld, Gericht und andern Gerechtigkeiten. Der Weinzehnten zu Steinbach,

jährlich zwei Fuder Wein, die Stadt Mülhausen muß jährlich einen Wagen mit Helftangen auf den St. Gallerberg führen. Zu Aristorf sind die Bauern schuldig, jährlich drei Schiffe mit Arvenholz an den Rhein zu liefern. Item, wenn ein Abt oder Abtissin zu Mornach von einem Bischof konsirmirt wird, soll eine Mark Silber gegeben werden.

Der Bärenfelser Hof sammt Nebengebäude zu Basel sollen bei den Lehenstücken verbleiben, da er aber vor kurzem vergantet und alimirt worden ist, desswegen soll der Junker Ernst Friedrich v. B., den beiden Gebrüder Junker Abelbert und Hannibal eine benannte Summe Geldes erstatten und für ihre dritten Theile des vermeldeten Hofguts schadlos halten. Wird an Gülten gewiesen 1000 Gulden auf den Mülshauser Brief.

Da nun obige Sachen und Stammgüter gewisser Ursachen wegen nicht vertheilt werden können unter die Brüder v. B., sollen sie vier Jahre lang von beiden Brüdern gemeinsam genutzt und das Einkommen gemeinsam vertheilt werden.

An Aleinodien ist vertheilt worden: An Abel bert: Ein Petschaft mit dem Bärenfelser Wappen; ein goldener Ring mit zwei Türkisen und einem Rubin; ein goldener Ring mit einem Türkis; ein silberner Kasten mit einem Chrisolith; ein gar alt silbern Pfeistein; eine silberne Hutschnur, ein groß Messer mit silberbeschlagener Scheide. An Hannibal: Ein in Gold gefaßter Diamant, geschätzt zu 20 Reichsthaler; goldene Ringe, wovon einer mit Diamant und einem Rubin; ein großes silbernes Balsambüchslein.

Aus der Erbschaft der verst. Jungfrau Beronika sind noch Gülten vorhanden im Betrag von 1890 fl. 23 \(\beta\). Von dieser Summe gestührt beiden Söhnen, A. und H., 427 fl.

Die Familie Bärensels besaß lange Zeit auch das 60 Jucharten haltende Areal der Rheininsel Wörth gegenüber Basels und Aargaus Augst, das aus Wald, Ackers und Mattland bestand.

Den 24. Mai 1660 gab Hannibal von Bärenfels dem Bürger Lienhard Wirz von Basel die ihm eigenthümliche Mahlmühle, die äußere, auch kleine Mühle geheißen, sammt Behausung, Stallung, Reibe, Oeltrotte und übrige Gebäulichkeiten, sammt dem Wassersall, allen Nechten und Gerechtigkeiten, eine große Matte sammt dem neuen Baumgarten, alles 10—12 Mannwerf haltend, item 12 Jucharten

Ader, Matten und Reben zu einem Erblehen gegen jährlichen Bins von 160 fl. Gelds, zu 15 Baten gerechnet.

Hannibal starb ben 12./22 November 1679. Seine Erben waren Fräulein Elisabeth Maria von Bärenfels und Anna Katharina zu Leipzig, verbeiständet durch Jakob Dietrich von Bärenfels, hochfürstl. Durlach'schen Kath und Oberamtmann zu Badenweiler, Klementine von Kotberg, geb. von Bärenfels, und ihren sieben Kinder.

Elisabeth Maria von Bärenfels erhält: 1) das Schloß, Scheune, Stallung und Behausung, Schäferhäuschen und Baumgarten, 71 Jucharten Acker, 37 Mannwerk Matten und 17 Jucharten Holz. Außer diesen Häusern ein Kapital von 1000 fl. Basler Bährung. Das Schloß erkauft sie zu 7000 fl. 2) Das Birthshaus zu Burgselden und noch ein anderes Haus und alles, was sich an liegenden Gütern zu Burgselden besindet: 60 Jucharten Acker, 21 Mannwerk Matten; ist Herrn Russinger käuslich überlassen worden um 3750 T. 3) Die Behausung mit aller Gerechtsame, auf dem Heuberg zu Basel gelegen, um 1350 T. Summe dieser Güter 12,600 T.

Unvertheilt ließ man: Die kleine Mühle, die jährlich 104 a ertrugda sie ein Erblehen auf Lienhard Wirzen's Kinder und Kindeskinder war; ferner ein Stück Land, wegen welchem man mit Ernst Friedrich von Bärenfels im Prozeß lag. Auf den Einwohnern von Burgfelden lastende Kapitalien von 700 a.

Bon dem Bermögen, welches vorstehenden Erben vertheilt worder war, erhielt Fräulein Maria Elisabeth, wie vorher verzeichnet, 12,600 T – Gülten 14,501 T. Davon gehören jedem der drei Haupterber 4833 T 16 F 6 Pf.

Der Fräulein Elisabeth Maria gehören <sup>2</sup>/<sub>8</sub> oder der Hauptheil, 9607 % 13 &, wofür sie an sich selbst angewiesen ist. Sie bleibt der Klementine von Rotberg schuldig 2932 % 7 &, welche Summe sie bezahlt mit baarem Geld, 200 % Silbergeschirr und Kapital 1042 % 14 &.

Nach einem Berzeichniß der Allodialgüter von Hannibal, Elifabeth und Anna Katharina vom 1680 und 1684 gingen 1692 an den Herrn Laurent de Barbier über:

- 1) Das Schloß in Hegenheim mit zwei Waffergräben, Hühnerhof-Scheune und Stallung, Obst- und Küchengarten;
- 2) in Burgfelben zwei Saufer mit Garten;
- 3) Land in Segenheim und Burgfelden, 158 Jucharten;

- 4) Holz und Hag nicht inbegriffen, die drei Hecken, die als Eigenthum des Herrn Bärenfels zu betrachten sind, 17 Jucharten;
- 5) Reben, 4 Jucharten 2 Quart;

6) Wiesen in Hegenheim und Burgfelden mit Inbegriff des Weihers in letterem Orte, 36 Jucharten.

Den 12. Februar 1699 bezeugen Anna Elisabeth de Carvel, Judith de Carvel, geb. Notberg, Regina Henrica von Bärenfels, geb. Rotberg, Friedrich von Bärenfels, Christina Katharina Scherhehl von Hartenfels, daß nach dem Ableben Gregor's von Notberg und Wenzewiler, Baters und Schwiegervaters, die von ihm hinterlassenen Güter und Häuser unter die drei Töchter und Tochtermänner folgendermaßen vertheilt worden sind:

- 1) Das Haus zu Wenzwiler mit Scheune, Stallung und Trotte, Garten, Matten und Güter, 5½ Jucharten groß, der Anna Elisabeth Carvel zu 1550 % Stäbler gerechnet, dann das Haus zu Basel 50 %.
- 2) Die Mühle zu Wenzwiler, zwei Schafftälle nebst Schäfershäuschen mit Garten und drei Jucharten Matten, angeschlagen zu 1500 T Stäbler, den Schwestern Regina Henrica und Christina Kastharina.
- 3) Beil das Haus zu Basel nicht 1500 T erbringt, soll es feil geboten und dem Meistbietenden überlassen werden.
- 4) Soll der Benzwiler Berein, 18 Sade Getreide tragend, unverkauft bleiben und diese 18 Sade eingezogen werden.
- 5) Sind die übrigen Aecker, Matten, Reben und Hanffelder zu gleichen Theilen getheilt und den Schweftern überantwortet worden.

Den 17. Mai 1717 hatte der königliche Rath in Kolmar eine Entscheidung zu treffen zwischen Friedrich und Charles Friedrich von Bärenfels, den Besitzern von Hegenheim und Burgselden, und den Bewohnern und der Bürgerschaft von Hegenheim. Die Letztern und in deren Namen Christian Greder, Jean Ulrich Lutler, Jean Ulrich Müncher, Jacques Lutler, Warkus, Niklaus Wichael und Simon Niklaus Greder, Andreas Brändlin, Markus Bequelin, Joh. Georg Schmidt, Jean Jacques Bracher, Jean Jäger, Wichel Dineker und Martin Mucklin von Hegenheim und Heinrich Dietiquer, Bürger von Basel, verlangten Befreiung von der Bezahlung des Ganzkreuzers, den sie von Alters her im Betrage von 4 Deniers vom Preise des Verkaufs und der Handänderung zu bezahlen hatten.

Der Rath wies die Petenten aber ab und verurtheilte fie zu den Rosten.

Die Herren von Bärenfels waren ichon Ende des 17. Jahrhunberts nach Burgfelden gezogen und nur ein altes Fräulein mit ihrer Dienerschaft bewohnte noch das Schloß Hegenheim. Die Folge des großen Allianzkrieges, 1688—1697, der am Rhein sich durch gegenseitige Raubzüge kundgab, hatte das Fräulein Anna Katharina von Bärenfels zur Flucht nach Deutschland bewogen, worauf der Staat Frankreich Schloß und Gut an sich zog und die

#### 4. Serren von Barbier

damit belehnte. Die Belehnung fand statt durch eine schöne Pergamenturkunde, welche zu Versailles den 31. Oktober 1692 ausgestellt ist, um, wie es in der Urkunde heißt, "de gratisier et traiter favorablement le sieur Laurent de Barbier", Kommandant im Fort St. Peter in Freiburg, in Betracht seiner Leistungen, die er im Dienste Seiner Majestät gethan.

Barbier wollte seine neue Besitzung antreten, aber ein Emanuel Ruffinger von Basel in Segenheim hatte sich nach der Flucht des Frauleins in den Befit der Liegenschaften gesetzt und ichaltete und maltete darin, wie wenn es fein eigen ware. Laurent de Barbier und Fräulein von Bärenfels stellten am 19. April 1700 beim Rathe in Kolmar das Berlangen, Ruffinger müffe 12,200 Livres bezahlen oder die Liegenschaften zu Segenheim und Burgfelden im gleichen Stand wie bei der Besitnahme erstatten, ebenso die Summe von 1552 Livres bezahlen, welche das Fräulein ihm geliehen hatte, jodann 2400 Livres, welche er 1695 für ein in Basel gelegenes, an Herrn Socin verkauftes und dem Fräulein von Bärenfels gehörendes Haus erhalten hat, ferner 5000 Livres für Gold- und Silbergeschirr, welches er von einem Müller in Kaisersberg Namens des Fräuleins erhalten; endlich 3600 Livres als Preis des Erbschaftsaustaufs von Maria Nacker und Fridolin Greber von Segenheim, die vom Gute abhängig waren; zudem follte Ruffinger alle Titel, Urfunden, Obligationen, Promeffen 2c., auf welche Beise sich berselbe sie je zu verschaffen gewußt, herausgeben.

Der souveraine Rath von Elsaß beschloß den 20. März 1703, daß Barbier in den Besitz seiner Liegenschaften und Güter komme. Den 26. März sodann verfügte sich Wilhelm Empringer, k. Sergeant und Rath von Landser, Namens des Prokurators des souverainen

Raths von Kolmar zu Emanuel Russinger in's Schloß zu Hegenheim und notifizirte ihm, daß er innert zwei Monaten alle Ansprüche auf Fräulein von Bärenfels, sowie gegen deren Schwester geltend zu machen habe, wo nicht, dieselben als nicht bestehend betrachtet werden würden.

Der weitere Berlauf der Geschichte ist heute nicht mehr bekannt, doch swiel ist sicher, daß Laurent de Barbier in sein Besitzthum unsgestört eintreten konnte. Erst die Nachkommen Laurent's, die Herren Laurent Aimable und Pierre de Barbier, Ritter des Ludwigsordens und Kapitaine in einem k. Artillerieregiment, wurden den 9. März 1741 vor dem souverainen Rath des Elsasses von den Gebrüdern Hannibal Friedrich, Jakob Christoph und Friedrich von Bärensels von der Grenzacher Linie und im Schloß Grenzach wohnhaft (Erben der Fräulein Anna Katharina von Bärensels), verklagt auf Auszahlung eines Legates von 3000 fl. Basler Bährung, welches an Maria Elisabetha von Bärensels zu ihren Gunsten gemacht wurde. Die Kläger wurden aber vom souverainen Rath den 17. November abgewiesen und zu den Kosten verurtheilt.

Beschlecht stammt aus Eruhamen in der Picardie. Es wurde seiner Berdienste wegen im Jahre 1600 in den Abelsstand erhoben und 1678 in seinen Rechten bestätigt. Der Abelsbrief ist ausgestellt von König Ludwig XIV. in Anerkennung für die vielen und verschiedenen Dienste, welche Laurent de Barbier während langen Jahren im Kriege und Frieden geleistet hat als Lieutenant (Statthalter) im Gouvernement Oleron und für die verschiedenen Bunden, die er davon getragen. Er tritt mit dem gleichen Rang und mit den gleichen Würden wie die andern Kitter in den Orden ein. Er erhält zugleich die Erlaubniß, ein goldenes Kreuz auf der Brust zu tragen mit dem Bildnisse des heiligen Ludwig an einem Bande von eisengrauer Farbe.

Im Jahre 1695 stiftete Ludwig XIV. den Orden des heiligen Ludwig und schon den 30. Mai 1704 erhielt Barbier den Orden zum Beweis der Zufriedenheit des Königs mit seinen Leistungen.

Laurent de Barbier hat bei 60 Jahren dem König von Frankreich gedient und verließ den Militärdienst nach dem Frieden von Rykwick. Er war Kommandant des Forts St. Peter zu Freiburg im Breisgau 1701, dann kam er durch k. Dekret vom 27. Juli 1701 auf das Fort der Insel d'Oleron, wo er 1706 als Oberst-Brigadier gestorben ist. Er leitete den Bau der Festung Hüningen. Seine Dienstwohnung war in Hüningen im Generalstabsgebäude im ersten Hause rechts am Waffenplat von der Rheinbrücke her.

Noch liegen die Zeugnisse über sein Wohlverhalten im Kriege vor, so vom 20. Dezember 1675, ausgestellt vom Kommandanten der Citadelle d'Ath, Generallieutenant de Nancré, daß Barbier bei der Bertheidigung der Cidatelle tapfer mitgewirft und mehrere Beispiele von Muth und guter Haltung abgelegt hat. Ebenso von Marquis de la Bretesche, Oberst im Dragonerregiment, Gouverneur der Citabelle von Leune vom 4. Januar 1679, wo er während acht Monaten als Major sich ausgezeichnet hat.

Berheirathet mit der Baronin de Marschal de Rochemont († 1708), die in der Kirche von Wenzwiler beerdigt liegt, hinterließ er drei Söhne, wovon zwei in der k. Artillerie dienten.

Dem Einen, Pierre, wurde in der Belagerung von Turin (1706) der rechte Arm weggeschossen, tropdem diente er in der Armee noch fort bis 1726, wo er fich mit einer Benfion nach Segenheim gurudgog. Der zweite Sohn wurde 1713 bei ber Belagerung von Freiburg getöbtet. Der britte ift Laurent Amabilis Barbier von Burgfelben, seit 1706 im Regiment der Bombardiere, später in der Artillerie thatig; er hat drei Berwundungen vom Geschützfeuer bei den Belagerungen von Turin, Freiburg und San Gebaftian erhalten. Rach ber Belagerung des Schloffes Cofat Montferat wurde er gefangen genommen und erst im März bes folgenden Jahres ausgetauscht. Im Monat Mai fehrte er zu seinem Regimente nach dem belagerten Toulon gurud, machte ben Krieg in der Dauphine bis 1713 mit, wo er nach der Belagerung von Landau verreiste, dann gur Belagerung von Freis burg, wo er am Ropfe verwundet wurde. Im Dezember 1719 rudte er jum Rapitain vor. machte bie Belagerung von San Sebaftian mit, wo er die Bombardiere fommandirte. Im Jahre 1720 wurde Barbier in die f. Artillerie als Capitaine en second eingetheilt; 1739 vom Marichall be Belliste für die Belagerung von Havesbed (?) gewonnen, wo er die Mörserbatterien tommandirte und in Folge seiner Leistungen jum Ritter bes St. Ludwigsordens ernannt wurde. Dann machte er die Belagerung von Philippsburg (Unterfranken) mit, den Feldzug von 1735 und war bei der Belagerung der Stadt und Citadelle von Tournay und bei ber Schlacht von Fontenay.

Das Schloß zu Hegenheim, das aber nicht auf der gleichen Stelle stand, wo das heutige, sondern weiter hinten im Baumgarten, war nach der Schlacht bei Friedlingen (1702) zu einem Spital eingerichtet und ganz verwüstet worden.

Die beiden Brüder Pierre und Laurent Amabilis verlangten am 13. November 1706 bei 150 Frohndienstwagen während zwei Tagen, welche durch die Vogteien Psirt, Ober- und Unter-Landser und Altsirch zu liefern waren und welches Baubegehren von Straßburg aus bewilliat wurde.

Bom bürgerlichen Leben der beiden Kinder ift nicht viel bekannt geworden. Laurent Amabilis war eine Zeit lang in Hüningen, wo er die heutige Moirie bewohnt, er war seit 1728 verheirathet mit Christine Antoinette (Colette) de Carvel, die auf dem Kirchhose von Hegenheim ruht und starb 1765. Den 1. März 1704 verleiht ihm der König wie seinem Bater den Militairorden des heiligen Ludwig.

Eine Anzahl Pachtverträge sind noch von ihm zu verzeichnen:

Den 17. April 1708 gibt Laurent Amabilis mit Genehmigung seiner Mutter dem Friedrich von Bärenfels das Schloß und die Güter auf drei Jahre um 550 & Tournois zu leihen und den 31. Januar 1711 dem Durs Alter, Bürger zu Biren (Büren) im Solothurner Biet die Güter zu Burgfelden um 300 Livres Tournois zu leihen. Am 1. Januar 1721 geschieht ein Pacht auf sechs Jahre gegen 550 Livres mit dem Stabhalter Fridolin Greder von Hegenheim.

Den 6. März 1713 giebt Pierre de Barbier im Einverständniß mit seiner Schwester und Mutter dem Martin Ammann, Mathias Gottenküenh und Balthasar Storch von Hegenheim das Schloß, den Weiher, die Scheune, die Häuser in Hegenheim und Burgselden, die Reben, Matten, Garten u. s. w. sammt dem Schloß-Berein auf sechs Jahre zu leihen gegen die Summe von 700 Livres Tournois jährlich. Auf das protestirte Laurent Amabilis und machte die Zuwiderhandelnden für allen Schaden, der daraus erwachsen würde, verantwortlich (1. Juli 1715). Ebenso protestirte er, damals in Spanien im Dienste stehend, gegen jede Berpachtung, sei es an Hegenheimer Bürger, sei es an Karl Friedrich von Bärenfels in Basel (15. Juli 1719), während er das Jahr vorher den drei Hegenheimer Bürgern das Schloßgut um 700 Fr. jährlich versiehen hatte. Karl Friedrich von Bärenfels protestirte gegen diesen Bertrag, als in seine Rechte eins

greifend, nach welchen er 350 Livres Tournois für den Pacht zu be zahlen hatte, der erst mit Ende des Jahres 1718 abgelaufen sei. Die beiden Verpächter müssen etwas wankelmüthige Leute gewesen sein oder die Pächter schlechte Zahler, denn wir sinden bald wieder einen neuen Pächter. Den 1. Januar 1721 einigten sich die beiden Brüder wieder und gaben dem Hans Adam Spatz die Güter zu Burgselden zu Lehen um jährlich 300 Livres Tournois. Zwei Jahre darauf schlug Laurent mit dem Pachtzinse auf und Spatz mußte 460 Livres Tournois bezahlen.

Im Dezember 1723 findet ein Pachtvertrag zwischen Laurent Amable mit Bollmacht von seinem Bruder Pierre statt mit dem Herrn Desaunet im Schloß Häsingen auf neun Jahre um 580 Livres Tournois. Wie man sieht, wurden diese Pachtverhältnisse bald wieder aufgelöst und neue geschlossen.

In diese Zeit fällt die Absassung eines neuen Bereins des Schlosses: Franz Lorenz Neef, Amtmann der Herrschaft Hegenheim und von der Kommission des k. Naths zu Kolmar den 17. Juni 1730 abgeordnet, urkundet hiemit, daß vor ihm erschienen Lorenz Amable de Barbier, Ritter des St. Ludwigsordens und Hauptmann des Regiment Royal d'Artillerie — und ihn ersucht, seine im Dorf Hegenseim eigenthümlichen ewigen Zinsgüter zu erneuern und zu renoviren, indem solche wegen unterschiedlicher Aenderungen und Absterbens des Besitzers in Unrichtigkeit gerathen seien.

Bu diesem Ende legte er seinen alten authentischen Originalberein sub dato 1670 vor. Darauf hat der Amtmann die Ehrsamen und die bescheidenen Hans Ulrich Greder, der ältere bei der Brücke, Anstreas Brendlin, Hans Ulrich Lügler, Marx Greder, Kiefer, Klaus zum Stein und Jakob Gottenkhüenn, alles Bürger von Hegenheim, zu sich kommen lassen, welche nach abgelegtem Eid getreulich und ihrem Gewissen gemäß den Berein in 28 Item angaben, worunter

ein Haus im Dorf, einerseits neben den Erben Ruß, anderseits Johann Beglin, stoßt oben auf die Allmend des Dorfes, unten auf Herrn de Barbiers Besitz. Baron von Bärenfels gibt jährlich 6 Sester Haber davon.

Dieser Berein (Pied terrier) ist an offenbar versammelter Gemeinde verlesen und von allen Besitzern als recht anerkannt und unterschrieben worden den 1. Just 1733. Zwei Urtheile des Rathes von Kolmar beweisen, daß zwischen den Bärenfels und den Barbier nicht immer die beste Freundschaft geherrscht hat. Im Jahre 1753 fällt der Rath ein Urtheil gegen Friedrich Christoph von Bärenfels wegen einer Waldparzelle, genannt Gemsberg, im Bann Wenzwiler, wodurch Bärenfels mit seiner Klage abgewiesen wird. Ebenso gewinnt Barbier das Jahr darauf seine Klage wegen 444 Ruthen Boden im vordern und hintern Klingelberg gegen den gleichen Bärenfels und seine Mutter, eine geborene von Hallwyl.

Laurent Amable war alt geworden und sehnte sich nach Ruhe. Er schrieb baher an den Marschall Herzog von Belliste, er möchte ihn vom Militärdienst entlassen. Doch dieser antwortete ihm in einem sehr schweichelhaften Schreiben den 29. Dezember 1754:

"Vous avez trop de talents et de trop de mérite pour jetter ainsi le manche après la cognée, la guerre peut venir plutôt que l'on ne pense et l'on peut reparer en un jour les desagréments dont vous vous plaignez. Il y a peu de gens qui n'ayent été dans le même cas, et je pourrais me citer pour exemple. Je vous prie donc, instamment mon cher Bourgfelden, de point suivre des mouvements que l'humeur a dictées. Je vais attendre sur cela votre reponse avec une impatience proportionnée à toute l'amitié que j'ay pour vous

le Maréchal duc de Bellisle.

Diesem Laurent wird am 26. September 1733 ein Sohn getauft, Louis Laurent. Pathen sind Ludwig Wiser von Landenberg und Josepha von Eptingen. Der junge Barbier ist 1746 schon Cornette im Ravallerieregiment von Rosen.

Neber die perfönlichen Verhältnisse des Louis Laurent finden wir folgende Notizen:

Louis Laurent war Rapitain der Artillerie und später Offizier in der Ravallerie, Ritter des St. Ludwigsordens, Mitglied des souverainen Rathes in Kolmar, und verheirathet mit Maria, Baronin von Schroffenberg, Schwester des Fürstbischofs von Regensburg, Freising und Berchtesgaden, und liegt auf dem Kirchhof von Hegenheim begraben. Im Jahre 1786 war er noch am Leben.

Unter Louis Laurent kam folgender Prozeß zur Ausgleichung: Den 18. Mai 1725 hatte Johann Audolf Burckhardt, Bürger von Basel, dem Herrn Pierre Jodart, k. Kriegs-Schatzmeister der Stadt Hüningen, eine Mühle mit zwei Gängen abgetreten, welche in der Gemeinde Hegenheim lag, genannt obere Mühle, für die Summe von 3600 Livres Tournois.

Im Jahre 1749 reichte Jodart eine Beschwerde an M. de Banolles, Intendant im Elsaß ein über die Abgaben, welche auf der Mühle hafteten und welche die Gemeinde Hegenheim erhöht hatte. Erst im Jahre 1750 näherten sich die Parteien und regelten ihre Ansprüche. Jodart verpflichtete sich, der Gemeinde für die Mühle eine Summe von 50 A Livres jährlich zu bezahlen für alle Auflagen, wie sie heißen mögen.

Im Jahre 1773 wurde die Mühle, dem Louis Pierre Jodart de Bouchamp angehörig, verkauft und daraus mit Garten und Baumsgarten gelöst 12,600 Livres.

Die Barbier waren alles Militairs. So finden wir aus den Urstunden, die im Besitze des Herrn Baron von Leoprechting sind, den 13. September 1712 einen Silvain de Barbier von Hegenheim und Burgselden, Kapitain in einem k. Artillerieregiment. Er gibt dem Elisée Scherb, vormals Schassner zu Sierenz, das Schloß, den Weiher, die Häuser, Stallung, Gärten, Baumgärten, sodann das Schloßgutzerein von sechs Säcken Dinkel und Hafer zu Hegenheim, auf Martini zinsbar, sowie sämmtliche Güter zu Burgselden auf sechs Jahre lang zu nutzen und nießen, schalten und walten, und zwar vom 1. Januar 1713 an gegen den Zins von 1050 Livres Elsässer Währung.

Ein Prozeß, der in Paris zur Entscheidung kam, mit welchem Erfolge wissen wir nicht, mag noch hier eingeschaltet werden:

Den 17. April 1765 erscheinen vor den Notabeln der Stadt Paris Frau Marie Anna Barbier, Wittwe in erster Ehe von Josef François de Roquebrun, Infanteriehauptmann, und in zweiter von Pierre Lemercier Des Fontaines, wohnhaft rue de Bambourg, Gattin des Nicolas du Champs, Erbin zur Hälfte des Bermögens von Pierre Barbier von Bourgfelden (Burquefold), Oberst-Brigadier der Artillerie und Generaldirektor der Artillerie von Hüningen. Oberst-Brigadier Pierre de Barbier bezog vom Januar bis April 1752 den Sold von

733 Livres. Seine Kompagnie garnisonirte damals in Grenoble und Besançon. Er war ebenfalls mit dem Militairorden des heil. Ludwig deforirt.

#### 5. Die Schroffenberg

sind ein altes Konstanzer Geschlecht mit dem bürgerlichen Namen Weeh. Schon 1633 hat Johann Weeh hat bei der Belagerung von Konstanz durch die Schweden als Hauptmann der Bürgerschaft durch seine tapfere Aufführung dem Feinde namhaften Abbruch zugefügt und die ihm anverstrauten Magazine mit allem Borrath getreulich versehen. Sein Sohn Johann Georg hat im kleinen Rathe zu des gemeinen Wesens gedeihlichem Besten rühmlich gewaltet, auch die damaligen Seestreitigseiteten beizulegen sich angelegen sein lassen und den Salzhandel emporgebracht, so daß er zum Bürgermeister erkoren wurde. Auch hat er die Tagsatzungen zu Baden und Zürich eifrig besucht, so daß er vom Kaiser in den Reichsadelstand erhoben wurde mit dem Rathstitel und dem Chrenworte Weeh von Schrossen (1690). Den Namen von Schrossen erhielt er von seinem Landgute "Schrossen".

Johann Konrad Weeh von Schroffen ist dann rühmlich in die Fußtapsen seiner Borväter eingetreten. Er hatte sich in Justiz-, Kameral- und Landsachen zu Kriegs- und Friedenszeiten bei dreißig Jahren so ausgezeichnet, daß er vom Kaiser Karl den 17. Dezember 1735 in den Adelsstand erhoben wurde mit dem Prädikat "von Schroffenberg". Namentlich bewieß er 1704 bei der in französische Gewalt gekommenen Festung Breisach als Hauptmann seine Tapserkeit dadurch, daß er ein inneres Ravelin erstiegen und den daselbst gesaßten Posten auf's Aeußerste beschützt hat. Auch in bürgerlichen Aemtern hat er sich hervorgethan, namentlich die Bürgermeisterstelle seit mehr denn 20 Jahren mit so gutem Lob bekleidet, daß der Kaiser demselben schon den 30. Juli 1731 den Titel Rath verliehen hat.

Sein ältester Sohn Josef Anton war zehn Jahre lang Hauptmann in spanischen Kriegsdiensten, weßhalb ihm den 12. Dezember 1735 der erbliche Reichsadel mit dem Prädikat von Schroffenberg ertheilt wurde. Dieser Josef Anton war mit einem Fräulein Maria Anna von Dießbach verheirathet; als diese starb, stiftete er eine Jahrzeit von acht Messen, in der Stiftskirche zu Rheinau zu lesen, und vergabte dafür 160 fl. baar, was mit ihren Siegeln bestätigen der Abt Januarius und P. Mauritius Hohenbaum van der Meer, Berfasser einer Geschichte des Alosters Säckingen, und Josef Anton von Schroffenberg den 29. Januar 1774.

Die Verbindung der Schroffenberg mit den Barbier kam durch folgenden Akt zu Stande:

Den 20. Mai 1755 übergeben in Kaiserstuhl Fosef Antoni, Freiherr von Schroffenberg, Herr zu Gött, Hof und Moos,\* und seine Chefrau Anna Alexia geb. von Diesbach, dem Laurent de Barbier (gcb. 1728) und der Maria Anna Rlara Josepha, Freiin von Schroffenberg, Brautpaar (Bater Laurent Amable de Barbier und Christina Antoniette (Colette) de Carvel) Hab, Gut und Ginkommen. Sollte der Bater vor der Mutter mit Tod abgehen, so soll der Sohn ihr fünfzig Säcke Korn und 50 Thaler jährlich zu bezahlen schuldig sein. Der Sohn soll die Haushaltung übernehmen und führen, Bater und Mutter mit Speis und Trank erhalten, und so selbe Bediente für sich haben wollen, gleichfalls den Jahrlohn geben. Die Eltern sollen kein Stück Gut Niemand anderm übergeben als ihrem Sohn. Der Hochzeiter verspricht der Hochzeiterin als Morgengabe und "Geschmuch" 1000 Reichsgulden, zahlbar in französischem courentem Geld. Ontel Pierre von Barbier, Oberstlieutenant der Royal Artillerie, verfpricht den Cheleuten von seiner Bension 500 Livres, Bater und Mutter versprechen ihrer Tochter 2000 Reichsthaler zu geben.

Die Barbier nannten sich von nun an "de Schroffenberg". Laurent de Barbier starb 1801.

Den 8. März 1773 wurde in der Kemigiuskirche in Hegenheim von Johann Jakob Bacher, Pfarrer, dem Louis Laurent de Barbier und der Klara Maria Josepha von Schroffenberg eine Tochter getauft mit Namen Klara Maria Ludovika. Pathen waren Alexander Gallus de Pecherin und Fräulein Maria Anna de Barbier.

Nach einer uns vorliegenden Urfunde wurde Josef Konrad Blassius Kajetan, Freiherr von Schroffenberg, Herr zu Moos, Hövenhofen und Auenhofen den 11. September 1764 von der Universität Freiburg zum Doktor promovirt.

Die Einzelheiten dieser vier Urkunden der Schroffenberg sind in Prachteinbänden von Sammt mit Pergament, Goldschnüren und kupfersvergoldeten Siegelkapseln in schöner Kalligraphie ausgestattet.

<sup>\*</sup> Die Guter Soffenhofen und Moos lagen im Thurgau.

Unterdessen waren die Barbier, in den Grasenstand erhoben, bereits auf den Aussterbeetat gesetzt. Anno 1817 war Gras Antoine Leo Major, Ritter des Ordens des heil. Ludwig und Kammerherr des Königs von Bahern. Er war verheirathet mit Françoise d'Albertini-Jahtersheim und liegt im Hegenheimer Kirchhof begraben (wurde geboren 1776, starb 1841). Ihr einziges Kind Karolina war an den Baron Josef de Gohr, dessen Tochter Adolphine, verheirathet au Franz Mar, Freiherr von Leoprechting, Malteser-Ritter, der noch heute im Besitze des Schlosses Hegenheim ist.

Zum Schlusse bieses Kapitels noch einige Episoden aus der Geschichte bieser Familie.

Borerst ist es ein Geleitsbrief der französischen Republik zu Gunsten der Bürgerin Therese Ichtersheim geb. Billieux,\* geboren zu Prunstrut im Departement du Mont Terrible, die mit ihrer fünfjährigen Tochter in die Schweiz reiste (Paris, 3 Germinal An 3).

Die gleiche Frau wurde den 24. Fruktidor An 9. von der Liste der Emigrirten gestrichen, weil sie auf die Berfassung geschworen hatte.

Ebenfalls wurde am 14. Messibor An 9 auf die Petition der Frau Ichtratheim ihr Gatte François Charles Albertini Ichtratheim von Hochselden, seit dem November 1785 in Pruntrut etablirt, wo er ein Geschäft gegründet, sich 1789 verheirathet und bis zum 28. April 1792 gewohnt hat, in welchem Jahre er dann nach Surzac (Zurzach, zog und sich daselbst nach dem Zeugniß vom Statthalter (Stadhoudre) und Räthen von Zurzach gut aufgeführt und an keinem Komplott gegen die französische Republik Theil genommen, als Emigrant gestrichen.

Zwei Mal wurde das Schloßgut Hegenheim unter den Schutz mächtiger Berjönlichkeiten gestellt. Einmal den 17. Juni 1798, wo Graf Ballis, Feldmarschalllieutenant aus Freiburg, dem Fürstbischof von Regensburg, dessen Schweiter mit Louis Laurent de Barbier vers heirathet war, die Zusicherung gibt, daß, wenn auch Truppen in's Eljaß einrücken würden, "das von Barbier iche Haus dießfalls gänz-

<sup>\*</sup> Franlein Bilieng ftammte aus einem angelehenen Abelsgelchlechte von Brunstrut, welches bem haffelt Bafel eine nicht fleine Anjahl würtiger Tiener gegeben hat. herr Urfen Itele Ronrab von Bilieng war Lientenant in einem Schweizers regiment in frangofischen Tienften, Aleinrath und Oberamtwann von Bruntrut, † 1825.

lich beruhigt sein könne," und daß es ihm zu besonderm Bergnügen gereichen werde, diesen hohen Anverwandten angenehme Dienste leisten zu können. Auch der Baron von Suwarow läßt der Frau von Barbier den 12. Juni 1792 vermelden, daß auf den Fall, die königlichen und erzherzoglichen Truppen ins Elsaß herüberrücken würden, das Gut mit aller Schonung und Rücksicht würde behandelt werden.

Der Generallieutenant und Chef des russischen Generalstabes, Fürst Wolkonsky, besiehlt den 15./27. Dezember 1813, das Gut des Grasen Barbier in Hegenheim vor allerlei Beschädigungen und Beleidigungen zu beschützen und ihm in jedem Falle Hilfe und Schutz angedeihen zu lassen.

Ein Lehrbrief, nach welchem Franz von Barbier bei seinem Oheim, dem Fürstbischof von Freising-Berchtesgaden, das Waidwerk erlernt hat, mag hier noch Plat sinden. Die Urkunde ist mit großer kalligraphischer Meisterschaft ausgeführt und lautet:

"Des hochwürdigsten Fürsten und Herrn Herrn Josef Konrad, gefürsteten Probsten zu Berchtesgaden, des Heiligen Römischen Reichs Fürst zc. aus dem hochfreyherrlichen Hause von Schroffenberg, gnädigst angestellter Wild- und Forstmeister.

Blasius Saagmeister, Wild- und Forstmeister zu Berchtesgaben, Urkunde hiemit in Kraft dieses gegenwärtigen Brieses daß Franz Freiherr von Barbier bei mir das große Waidwerk nach Waidmanns-Gebrauch, die Behängzeiten durch Bearbeitung und Abführung des Laithundes auf Rot- und Wildpret, und mit Richtung der Zeugen dergestalten die edle Kunst der Hirst. und fertengerechten Jägereh erlehrnet, daß Hochderselbe in meiner und mehrendern Gegenwart gemachten Probjagen, für einen hirschgerechten Jäger billig zu erkennen sei; sohin Hochdenselben, da er sich während der Lehrzeit seisig, ämsig und willig verhalten, in Maaßen wehrhaft gemacht, und Hochdenselben diesen Lehrbrief Seiner erlehrnten freh edlen Jägereh-Kunst halben ertheilet habe.

Deßen zu mehrerer Bekräftigung ift dieser Lehrbrief mit meiner eigenhändigen Unterschrift, und hievor gedruckt — Hochfürstlich Berchtesgadenschen großen Insiegel gefertiget worden. So geschehen zu Berchtesgaden den zweyten im Herbstmonde Im Eintausend sieben Hundert neun- und achtigsten Jahre.

Franz Blafi Saagmeister.

Das Wappen der Barbier-Schroffenberg zeigt in der Mitte den Reichsadler, im rothen Felde rechts einen Schlofthurm mit Zinnen und Fahnen, daneben einen Wurzelstock, links in drei getheiltem blauem Feld zwei goldene Sterne oben, unten eine Lilie, im untern linken rothen Felde durch drei von links nach rechts gehende goldene Querbalken, im untern rechten blauen Feld zwei gekreuzte Schwerter.

Bon 1817 bis 1840 lebte in Burgfelden der Zolleinnehmer Marmier und zwar in dem Hause, das der Familie Barbier gehörte und das heutzutage als Pfarrhaus dient. Marmier und seine Frau gaben ihren vier Kindern eine ausnahmsweise sorgfältige Erziehung, jeden Morgen schickte man sie nach Basel in die Schule und nach dem Tode der Mutter trat die älteste Tochter in die Fußtapsen derselben.

Diese älteste Tochter, Maria, lebt heute noch unverheirathet und 88 Jahre alt bei ihrer jüngsten Schwester, der Frau Guichard, oder vielmehr bei dem Sohne dieser letztern, der Pfarrer und Chorherr bei Salins (Frankreich) ist.

Die Söhne des Zolleinnehmers sind Xavier Marmier, Akademiker in Paris, geb. den 24. Juni 1809 in Pontarlier, bekannt durch seine zahlreichen Schriften, und der verstorbene General Marmier, geboren 1804, gestorben 1874, der seine ehrenvolle Kriegerlaufbahn in Afrika zubrachte, wo er eine reiche Araberin heirathete, die ihm mehrere Kinder schenkte. Nach dem Tode des Generals wurde sie katholisch. Im Kriege von 1870/71 zeichnete er sich durch die Vertheidigung von Verdun aus.

Die Marmiers und die Barbiers hatten sehr intime Beziehungen zu einander, alle Sonntage vereinigte dieselben ein frugales Mittagsmahl im Schlosse zu Hegenheim. Obschon dasselbe zwei Mal seine Besitzer gewechselt hat, blieb doch die Freundschaft zwischen den beiden Familien durch ein halbes Jahrhundert fortbestehen.

## 6. Der Baron von Leoprechting,

Franz Max, geb. 1821 zu Mannheim, Malteser-Ritter, 20 Jahre Kavallerieoffizier, dann am Hofe von Mannheim, vermählt mit der verstorbenen Baronin Adolphine von Gohr, ist gegenwärtig und seit Langem Besitzer des Schlosses Hegenheim. Er ist ein großer Freund von Blumen, Obstbäumen und seltenen Pflanzen. Botanische Passionen haben ihn in den Jahren 1880—1884 zuerst nach Spanien,

Marokko, Algier, Tunis, Tripolis und Sizilien, dann zu einer Reise um die Welt, mit einem längeren Aufenthalte in Ostindien, Birma, Japan und Amerika, endlich nach Ost-Afrika mit Küstenfahrten am indischen Ocean geführt und so ist es begreislich, daß seine Pflanzungen im Park und Garten von diesen Liebhabereien reichlich Zeugniß ablegen.

Die Parkanlagen sind ein förmliches Arboretum, in welchem die Sammlungen bemerkenswerther Eichen, Eschen, Nußbäume 2c. aus Europa und Amerika zu sehen sind, und wo die seltenen Pterocarya, Virgilia lutea, Gymnocladus, Zuckerahorn, sämmtliche laciniata, Pyramiden- und Trauerbäume, Blutbuchen, Blutahorne und Tulpen-bäume gefunden werden. Gleich am Eingange des Parkes steht eine prachtvolle farrenblättrige Buche, eine alte Sophora japonica und eine haushohe Trauerbuche. Was an neuern und bemerkenswerthen Coniseren existirt, ist in diesem Park vorhanden. Besondere Beachtung verdient eine abies Engelmannii, die himmelblaue abies commutata, adies concolor, nobilis, Douglasii glauca, sehr hoch entwickelt die adies nordmanniana, die Cupressus Lodii, nutkaiensis und Lawsoniana, alles regelrecht gezogene Exemplare mit krastvollem, üppigem Buchs.

Die Obstpflanzungen sind vertreten mit 116 Hochstämmen, 200 Pyramiden und 100 Palmetten. Diese beiden Letztern sind strang gezogene Formbäume französischer Schule.

Der Boben ist vortrefflich und bei der nie fehlenden Pflege ist der Ertrag und die Qualität des Obstes ausgezeichnet. Pfirsiche, Aprikosen, Mandeln, Feigen, Maulbeeren, weiße Wintercalville werden neben den seinsten Birnen, Zwetschgen, Mispeln und Taseläpfeln in Massen geerntet.

Die Passion des Besitzers für Pflanzen und Obstbäume hat sich auch auf die Dienerschaft übergetragen. Die Köchin und die Kammer-jungser arbeiten in freien Stunden gerade wie der Herr, der Kutscher und der Diener im Park und Obstgarten. Im Herbst wird nach amerikanischem Borbilde zuerst Alles nach der Güte sortirt, das Schönste verkauft, der Hausbedarf sorgsam eingekellert, der ungeheure Rest zu Obstwein, Branntwein und Dörrobst verwerthet. Die Dienerschaft, fast sämmtlich bereits zwanzig Jahre im Schloß, ist so auf alle nach und nach sich folgenden Arbeiten eingeübt, das Alles mit der größten Ruhe ohne ein Wort des Besitzers sich wie von selbst ausführt.

In Segenheim haben diese Bestrebungen, edle Obstsorten zu pflanzen, insbesondere der nicht ausbleibende Erfolg, manche Nachfolger gefunden, so daß daselbst jetzt verschiedene Obstbaumanlagen mit 50 bis 80 schönen Exemplaren in den edelsten Sorten gar keine Seltensheit mehr sind und bereits von den Nachbargemeinden nachgeahmt werden.

Herr von Leoprechting hat außer den interessanten Bflanzengattungen von dem längern und wiederholten Aufenthalte in Borderund Hinterindien, China und Japan eine intereffante Sammlung funftgewerblicher Gegenstände und Kuriofitäten mit nach Saufe gebracht. Rede Kunft, jedes Gewerbe, jede Spezialität der genannten Länder ift in dieser Sammlung vertreten. Es find hauptfächlich eingelegte Holz-, Berlmutter-, Taufchir-, Email- und Gravirarbeiten barunter, ferner Schnitzereien in Elfenbein und Ebenholz, Elfenbein-Mosaifen aus Surat, Cloiffonets, seidene Gewebe und Stickereien, sowie zwei prachtvolle Sabel aus Birma und Raschgar. Gin fast meterhoher allabafterner Buddah aus Birma, umgeben von Tempelgefäßen und Weihrauch (Fostick), sist in der Mitte aller dieser Kuriositäten, umhüllt von gelben seidenen Katki aus Mandalen, ganz wie in ben Tempeln seiner Beimath. Daß herr von Leoprechting als Botanifer ichone Sammlungen aller merkwürdigen afiatischen Hölzer mitgebracht hat, ift begreiflich.

Biel kleiner als die Sammlung von Heinrich Moser aus Schaffhausen, ist die Hegenheimer Sammlung dennoch berechtigt, mit derjelben verglichen zu werden, wenn auch nichts mehr in der Welt unter sich verschieden ist wie die beiden Sammlungen. Schon vom geographischen Standpunkt aus. Moser und Leoprechting haben in Asien ganz andere Länder bereist und demgemäß verschiedene Sammlungsbezirke; gerade wo Moser zu sammeln aufhört, fängt Leoprechting an. Beide Sammlungen vereinigt, würden ein ziemlich vollständiges Bild asiatischer Kunstgewerbe liefern, wenn nicht Moser zu viel Rücksicht auf die Bergangenheit und Leoprechting nicht zu viel auf die Gegenwart, die Schönheit des Gegenstandes und seinen Werth als Salonstück genommen hätte.

Je nach dem Liebhaber wird deßhalb der einen oder der andern Sammlung der Vorzug gegeben werden. Die Moser'sche ist ethnographisch unvergleichlich interessanter und für die Aufstellung in einem staatlichen Museum geeignet, in Betreff der Schönheit einzelner Artikel, wovon jeder ein Kabinetstück ist, dürfte die Hegenheimer Sammlung wahrscheinlich mehr Beisall finden.

Persönlich ist der Baron ein sehr jovialer, liebenswüdriger, gastfreundlicher und wohlthätiger Herr, den die Bewohner von Hegenheim als ihren Wohlthäter verehren und ihm ein langes Leben wünschen.

#### 7. Das Schloß.

Wenn man von Basel her in's Dorf Hegenheim tritt, so erblickt man hinter einer hohen Umsassungen das Schloß, umgeben von seinen prachtvollen Parkanlagen. Es ist eigentlich mehr ein Herrenhaus alten einfachen Styls mit einem Erdgeschoß und einem Stockwerk mit sieben Fenstern in der Breite der Façade; eine Freitreppe führt zum Erdgeschoß. Oben an der Thüre des Portals steht in Stein gehauen: "Batis l'an de grâce MDCCXXXVII" (1737). Der Leser erinnert sich, daß auf Seite 215 von dem alten Schlosse die Rede ist, das nach der Schlacht von Friedlingen (1702) zu einem Lazareth eingerichtet und dadurch verwüstet wurde. Im Jahre 1706 verlangten die Brüder Pierre und Laurent Amabilis de Barbier Frohndienstel zum Wiederzausbau des Schlosses, welches Begehren ihnen auch odrigkeitlich bewilligt wurde. Wie es nun kam, daß das Schloß erst 21 Jahre später erstellt wurde, darüber geben die Urkunden keine Auskunft, wir müssen aber der in Stein gehauenen Inschrift Glauben schenken.

Das Schloß enthält zwei große Säle, 12 Zimmer und eine Küche; es ist einfach eingerichtet und der eine Saal mit den Sammlungen des Barons und den Ahnenbildern der hier wohnhaft gewesenen Familien geschmückt. Auch die Gänge, außerdem von Geweihen aller Art geziert, sind mit Familienbildern vollbehängt, theilweise von künstelerischem Werthe, theilweise von Walern auf den Taglohn gearbeitet.

Von künftlerischem Werth ist das lebensgroße Porträt des Großvaters des Besitzers, des Regierungspräsidenten der Churpfalz, Leoprechting in Heidelberg und seiner Gemahlin, einer geborenen Gräfin
von Oberndorf; ferner dasjenige des Grasen von Diesbach, Prince
de Ste. Agathe, österreichischem General, und das der Gräfin Diesbach, Superiorin des adeligen Damenstiftes in Othmarsheim, fämmtliche aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts, nur das Porträt des
Generals Diesbach stammt aus dem Jahre 1712. Des Weitern ist

ein sehr wohlgetroffenes Portrait, das des Schwagers des vorletzen Barbier, des auf Seite 221 und 222 genannten Herrn von Schroffen berg, Fürstbischof von Regensburg, Freising und Berchtesgaden.

Unter den Portraits, die noch mit Namen versehen sind, sinden wir vier, die uns namentlich interessiren: eine Frau Oberstlieutenant von Hartung, geb. von Bärensels, vom Jahre 1737; Laurent de Barbier-Schroffenberg, Kapitain im Regiment Rosen, geb. 1735, gest. im Alter von 77 Jahren 1808; Josef Anton von Schroffenberg, Conseiller judiciaire du Prince des Erémites, starb 1763 im Alter von sechzig Jahren, und Maria Anna Alexis, Baronin von Diesbach, starb, 61 Jahre alt, 1763. Ueberhaupt sind an Familienportraits im Ganzen etwa 30 vorhanden, meist Barbiers mit ihren Frauen und Kindern, ferner Schreffenberg, Diesbach und Andlau.

Auch Stammbäume finden sich in den Gängen aufgehängt: der Stammbaum der Familie Leuprechting zu Oberesselbach und Dörtfeld. Die oberste Linie des Stammbaumes Gohr-Barbier trägt die Namen der bekannten adeligen Geschlechter Reinach, Bulach, Ferrette, Andlau, Schönau, Landenberg, Rageneck und Ichtersheim.

Die neben dem Schloß neuerbaute Dependenz enthält in ihrem Erdgeschoß eine Pächterswohnung mit sieben Zimmern und im ersten Stockwerk sieben Herrschaftszimmer und Dienerwohnung. Unabhängig davon sind Scheune, Stallung und Remise erbaut. Um das ganze Areal zieht sich theils eine hohe Umfassungsmauer mit zwei Eingängen, theils ein Staketenhag. Des Sommers ist es anmuthig zu wandeln im Schatten der Eichen, Buchen und Nußbäume und sich zu erlaben an dem Duft der exotischen Gewächse, im Herbst erfreut sich das Auge an den wohlschmeckenden Obstsorten und im Frühjahr an der herrslichen Blüthenpracht, die einem von links und rechts entgegenwinkt. Da ist es zu begreifen, wenn sich der Besitzer nicht hinaussehnt in das Gewirre der Menschen und ihres Treibens, bietet ihm doch sein Park und Garten der Unterhaltung und Zerstreuung genug, und wo sindet man reineren und schöneren Genuß als am Busen der Natur?

Angebaut an die Umfassungsmauer des Schlosses steht ein altes Gebäude, im Bolksmund "das alte Schloß" geheißen, richtiger der Bärenfelser Hos. Es besteht eigentlich aus zwei Bauten, einem kleinen Bau mit einer breiten Einfahrt und zwei Zimmern zu jeder Seite und einem ersten Stockwerk von wenig Fenstern. Das Hauptgebäude

ift ein Bauernhaus, wie man etwas häufig in der Gegend trifft, kein äußeres noch inneres Werkmal deutet darauf, daß es einft im Besitze einer adeligen Familie war.

Bon diesem Bärenfelser Hof ist auf Seite 216 die Rede, wonach es bezeichnet ist, daß es auf die Almend des Dorfes stoße, also auf die Straße, anderseits auf das Besitzthum des Herrn von Barbier und wovon der Baron von Bärenfels jährlich sechts Sester Haber giebt.

Beide Gebäude sind bewohnt, gehören aber nicht mehr zum Schlosse, dessen Eigenthum sie Jahrhunderte hindurch waren.



## Aus einer Reisebeschreibung vom Jahre 1729.

in Urtheil über Land und Leute von Anno Dazumal hat für uns immer ein boppeltes Interesse. Borerst ist es die subjettive Auffassung des Beurtheilers, worin sich immer mehr oder weniger der herrschende Zeitgeist abspiegelt. Sodann bietet es dem rastlos vorwärts strebenden Menschengeschlechte einen eigenartigen Genuß, gemischt aus Freude über den Fortschritt und Wehmuth über vergangene Einsachheit, wenn es einen Vergleich zwischen Einst und Jetzt anstellen kann.

Im Jahre 1740 erschien in Hannover ein Buch unter dem langathmigen Titel: "Joh. Georg Keißlers, Mitglieds der Königl. Groß-Brittann. Sozietät, Neueste Reise durch Teutschland, Böhmen, Ungarn, die Schweiß, Italien und Lothringen, worin der Zustand und das merkwürdigste dieser Länder beschrieben und vermittelst der Natürlichen, Gelehrten und Politischen Geschichte, der Mechanik, Mahler-, Bau- und Bildhauer-Kunst, Münzen und Alterthümer erläutert wird."

Das Werk, welches zwei starke Bände bilbet, ist in Briefen geschrieben, datirt aus den Jahren 1729—31. Ob dieselben an eine wirkliche oder singirte Persönlichkeit gerichtet sind, erhellt daraus nicht. Das Hauptinteresse für uns dietet, was der gelehrte Versasser über unser Vaterland schreibt, welches er im Sommer 1729 bereiste.

Im Monat Mai kommt er nach Schaffhaufen, einer artigen und fehr wohl gelegenen Stadt, welcher es weder an breiten Stragen, noch iconen Saufern mangelt." Gleich im Anfang findet er Anlag, feine Lefer zu belehren, daß unfer wildes Land beffer als fein Ruf fei, benn er fagt: "Neberhaupt muß ich Ihnen beim Gintritt in die Schweiz gestehen, daß man sich von berselben einen falschen Begriff machet, wenn man fich in diesen Gegenden fast nichts als unfruchtbare Klippen, raube Gebirge, beständigen Schnee und finftere Thaler vorstellt, worin die armieligen Einwohner kaum dasjenige, was zum Unterhalt ihres fümmerlichen Lebens unentbehrlich ift, hervorbringen und genießen können. Die Schweizer finden in ihrem Canbe nicht nur gute Beine, Bifche, Solz, Flachs, Pferde, Schafe, Bolle, Wildpret, Rindvich und alles, was zum Leben nöthig ift, sondern fie haben auch an verschiebenen Dingen einen folden Ueberfluß, daß fie bavon einen guten Theil den Nachbarn und Ausländern überlaffen können. Der Flachs und die Leinwand ziehet vieles Geld in's Land, und haben infonderheit Bern und St. Gallen großen Bortheil bavon. Die Schweizer-Eafe find durch gang Europa berühmt, und wird die Butter weit und breit verführet." Es wird dann noch vom großen Biehreichthum der Schweiz Erwähnung gethan; aber fogleich kommt der Berfaffer auf die Schattenseite diejes Wohlstandes zu sprechen. "Die Wohlluft, Pracht, Liebe zu aller Bequemlichkeit, nebst ber Begierbe, andern nachzuahmen und mit fremden Gedern fich zu schmuden, hat auch hier ben Sandel vermehrt, jedoch nur mit folden Waaren, welche das Geld aus dem Lande ziehen und wenig Bortheil bringen. Ich rede von den Roftbarteiten der beiden Indien, von Porzellan, Juwelen, häufigem Bebrauch der Spezereien, von filbernen und goldenen Stoffen, feidenen Beugen, Treffen, feinen Tüchern, Spiten, filbernen Geschirren und vielen andern Dingen, durch welche das baare Geld in andere Länder geschleppt wird. Man hat zwar, um der fernern Einreißung dieses llebels zu fteuern, an guten Polizei-Ordnungen nicht ermangeln laffen und fich bemühet, den allzuvielen Gebrauch der ausländischen Waaren einzuschränken; allein es geschieht auch bier wie in andern Orten, daß gute Bejete vielfältig gemacht und felten oder schlecht beobachtet werden. Ift es in der Stadt Genf auch den reichften Ginwohnern unterfagt, fich eines filbernen Service zu bedienen, fo findet man diefen koftbaren Hausrath besto häufiger auf den herumliegenden Landgütern solcher Leute, die in Ansehung ihres Bermögens gar vielen andern ben Borzug lassen müssen. Hat etwa an einigen Orten ber Schweiz das Frauenzimmer nicht die unumschränkte Gewalt, in kostbaren Kleidern und neuen Trachten sich hervorzuthun, so reisen sie mit desto größerer Begierde des Sommers in das Zeller Bad oder nach Teinach, Selze, Embs und zu andern in Teutschland gelegenen Gesundbrunnen, um daselbst dem Zwang der Landsgesetze in aller Freiheit zu entgehen, und dingen sich ihrer Biele solche jährliche Erlaubniß in ihren Spevakten aus."

Die Einwohnerzahl von Schaffhausen wird auf 2000 angegeben. In der ganzen Schweiz herrscht, bei Bürger und Bauer, die Sittes mit dem Schwert, als Zeichen der Zierde und Freiheit, in die Kirche zu gehen und damit vor der Obrigkeit zu erscheinen. Im Schaffhauser Münster entbedt unser Reisender auch die uns aus Schiller's Glode bekannte Inschrift: Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango. Er macht einen Abstecher nach der Festung Sohentwiel, bedauert, daß dieselbe nicht in einer andern Gegend liege, "woselbst fie dem schwäbischen Kreise mehr Bortheil schaffen könnte, als in diesem Striche Landes, wo von der Nachbarschaft der Schweizer nichts Feindseliges zu vermuthen ist". Für landschaftliche Schönheit scheint er empfänglich zu sein, wenn er fagt: "Hohentwiel liegt in einer schönen und fruchtbaren Gegend, ringsherum mit Rleden und alten verfallenen Schlössern auf hohen Bergen umgeben. Die Aussicht ift von allen Seiten vortrefflich, sonderlich, da der Bodenfee nur zwei Meilen davon entfernt ist. Wenn die Luft nicht heiter und klar ift, sieht man von Hohentwiel die angrenzenden Gegenden mit Nebel und Wolken bedeckt, gleich einer See, aus welcher nach und nach, wenn sich bas Wetter auffläret, die höchsten Berge und Schlöffer mit ihren Felsen als Infeln hervorragen." Naturwissenschaftliche Kenntnisse muffen damals noch nicht Gemeingut gewesen sein, denn während der Fahrt von Ronftang nach Lindau, wo unser Reisender todte Maikafer im See fieht, findet er Anlag, über Lebensweise und Schaden dieser sonderbaren Thiere zu sprechen.

Auch dem Kloster Reichen au stattet er einen Besuch ab, wo ihm die Mönche einen von den Wassertrügen zeigen, so auf der Hochzeit zu Kanaan gebraucht worden sind. Allein er gehört zur Klasse der Ungläubigen, vergleicht sie mit den Krügen, die man an andern Orten als, von Kanaan stammend zeigt und sindet, daß sie sich in Größe, Farbe und Gestalt gar nicht gleichen. Ueberhaupt ist er als Brote-

stant gegen Reliquien mißtrauisch, besonders in Rom, wohin ihn später die Reise führt. In Konstanz behauptet ihm sein Führer, ein ehrbarer Bürger aus der Stadt, "der Ort, wo Huß verbrannt worden, sei so verstucht, daß daselbst niemals Gras wachse," obschon derselbe zu dieser Jahreszeit (Juni) schön grün war. Die Stadt zählt 550 Bürger, Lindau 600—700.

Nachdem Keißler Württemberg und Bayern bereist hat, kommt er nach Bajel. Hören wir ihn selber. "Die von den Franzosen im vorigen Jahrhundert angelegte neue Festung Hüningen ist so nahe an Basel, daß sie einander mit Kanonenschüssen abreichen können. Es haben auch einsmals gleich nach Bollendung des Werkes die Franzosen die Probe davon gemacht und in das Baser Thor geschossen, welchen man wieder aus der Stadt dergestalt geantwortet, daß ein kleines Thürmchen von Hüningen herunter geworsen wurde, und kanden die Franzosen sur rathsam, die von ihnen zuerst geschehenen Schüsse damit zu entschuldigen, daß solches nicht mit Fleiß und um der Stadt Schaden zu thun, geschehen sei, welches Vorwandes man sich auch Baselischer Seits bediente.

"Basel ist zwar kleiner als Straßburg, allein doch größer als Franksurt und die größte von allen schweizerichen Städten, als in welcher man 220 Straßen, 6 Märkte und Ed Springbrunnen zählt. Ihre Lage ist imeden, die Straßen meist krumm und das Pflaster iehr undeauem wegen der svizigen Steine, welche dazu dienen sollen, daß die Pferde desto eber süßen und besier anhalten können. Die heisigen Uhren gehen eine Stunde früher als an andern Orten, welches eiliche von einer emdekken Berräckerei, deren Ankalt man dazunch in Unsordnung gehraft und zunchte gewacht hat, bederen, andere von dem Zeiten des Kroziliums, well won dazu heres Winsel der heisen Beiten des Mittags, well won deres und den Keiten, wert bes Mittags, da sie um zwei Uhr sich verkammelte isten, beste eine Kriten der Kriten

Les Gartel is her rich in guerne Eriene und nein socialité du viel sedence Barro restration, mus des missées du chai habit le l'en de bener jedes uit enset Josephinoppe Rosse has Wilde VIIII du Endons benér uitseza. The Lidges de mod en groudone, desponds aussi des Erade dust Eugen uner Elige und feile que nome kleinene uitsigen bei den hauten Eriefe. Elien Rossen de von nome kenne unern jaget. Zu Hochzeitsmahlen dürfen die nächsten Verwandten geladen werden, welche bei einer großen Familie höchstens fünfzehn dis zwanzig Personen ausmachen. — Die Rheindrücke ist 250 Schritte lang und hat eine gute Aussicht. An dem Thurm, so auf der Seite gegen der Schweiz stehet, ist ein gefrönter schwarzer Kopf, der alle Minuten seine rothe lange Zunge heraus und hinein beweget. Ich lasse währzeichen der Stadt noch eher zu, als das garstige Gemälde in dem mitten auf der Brücke stehenden Häuschen, vor welches die öffentslichen liederlichen Weidspersonen, die man aus der Stadt jagt, geführt und also beschimpft werden."

Der Reifende kommt bann auf den Betersplat, den beften Spaziergang in der Stadt, zu sprechen; er erwähnt die große Steineiche, die fich da befindet, ferner die ehemals beim Münfter geftandenen großen Linden, beren Diameter wenigftens feche Guß und deren ausgebreitete Aefte einen Umfang von 112 Schritt hatten. Dem Münfter widmet er nur wenige Worte. "Es ift ein altes Gebäude mit zwei gleichen Thurmen. Man fieht darin das Grab der Kaiserin Anna, einer Gemahlin Rudolfs von Sabsburg, feines Sohnes Karl und Erasmus von Rotterdam, welch letterm zu Ehren eine weitläufige, wiewohl nicht zum besten gerathene Inschrift auf einer röthlichen mit weißen Abern gemischten Marmortafel aufgerichtet ift." Etwas ausführlicher find fodann der Todtentang und die Gemälde auf dem Rathhaus behandelt. Der "medizinische Garten" sei nicht sonderlich, jedoch bemerke man darin einen Kirschbaum, der drei Mal des Jahres ebendieselbe Art von Kirichen hervorbringe. Lobend wird die Stadtbibliothek mit ihren Driginalgemälden von Solbein, den Sandichriften und alten Münzen erwähnt.

Die Reise geht nun gen Solothurn. Das Städtchen "Liechstall" liegt in einem angenehmen Thal, das mit Weinstöcken und Obstsbäumen besetzt ist. Der Weg über den Hauenstein ist lang und sehr beschwerlich. D. Scheuchzer's Karte von der Schweiz, die beste von diesem Lande, ist in dieser Gegend nicht allzu richtig. Wan beachte noch folgende geographische Weisheit. "Für die erhabensten Berge in der Schweiz werden gehalten der Schreckhorn, der Grimsel und der Wetterhorn im Kanton Bern; St. Gotthard in Uri; Gemmi beim Leukbade und St. Bernhard auf der Walliser Grenze. Am Berge Grindelwald ist der Gletscher oder das Sisgebirge auch deswegen

Berühmt, weil sein Eis niemals schmilzt, sondern jährlich sowol in der Höhe als Weite zunimmt und um sich greifet".

Aus der "Höhe des Landes und der subtilen Luft der Schweiz" erklärt sich der Berfasser das Schweizerheimweh, dessen Symptome er anführt: Mattigkeit, Bangigkeit des Herzens, schlaslose Nächte, Ekel vor Speisen, auszehrende und hitzige Fieber.

Die Stadt Solothurn wird kurz abgethan. Doch werden die neuen und kostbaren Besesstigungswerke von großen Quadersteinen Hervorgehoben. Dieselben geben der Stadt eine schöne Zierde, doch sind die Gräben zu schmal.

Auf einer Anhöhe bei Fraubrunnen fteht beim Denkmal an Die Guglerschlacht eine Schildwache. Die Inschrift auf der Tafel lautet:

"Tausend dreihundert zehlt siebenzig und fünff Jahr, Uf S. Johannis Tag der um die Beinacht war, Zu Fraubrunnen war durch die von Bern vertrieben Das Englisch heer davon achthundert todt geblieben Die man in diesem Land die Gügler hat genennt, Auch darin noch vielmehr geschlagen und zertrennt. Der herr so diesen Sieg aus Gnaden hat bescheeret, Sei darum ewiglich hoch priesen und geehret.

Erneuret 1648."

Die Walnußbäume müssen bamals in jener Gegend noch sehr zahlreich gewesen sein. Die Oelbereitung aus ihren Kernen wird beschrieben: "Das Oel, so aus frischen Rüssen bereitet wird," heißt es dann weiter, "ist sehr angenehm zu trinken und dabei so stark, daß man leicht einen Rausch davon bekommen kann." Schön klingt das Lob auf die Berner Bauern: "Im Bernischen Gebiete stehen die Bauern am besten und soll in den meisten Oörsern wenigstens einer sein, der 20 bis 30,000 Fl. ja wohl bis 60,000 Fl. in Vermögen hat. Der Schultheis von Huttwyl wird 400,000 Fl. reich geschätzt. In der ganzen Schweiz auf diesem Wege habe ich gute Wirthshäuser angetrossen. Forellen, Karpsen, Rindsleisch, Kalbsleisch, Hühner, Tanben, Vutter, Käse, Aepsel, Pfirschen und guter Wein waren saft überall zu sinden und zwar noch um billigen Preis."

In Bern kommen zuerst die aristokratische Regierungsform, die alten adeligen Geschlechter, der Schultheiß von Erlach, die Landvogsteien und die Wahl der Landvögte zur Sprache. Die Sitten haben sich seit fünfzig Jahren vielfach verändert, Pracht und Neppigkeit

nehmen überhand, die Beiftlichkeit eifere gegen die Lafter. "In ber Stadt Bern wird die frangofische Sprache viel geredet, fie haben aber fowohl hier als zu Bafel die Art, daß fie die Tone fast mehr im Salfe als Munde formiren, welches ihre Aussprache unangenehm macht." Dem Miniter widmet unfer Reifender die gebührende Aufmertfamteit. Die fünf klugen und fünf thörichten Jungfrauen beim Bortal bruden Freude und Verzweiflung aus, das jüngste Gericht darüber zeigt der Bapit in der Solle. Bon der Münfterterraffe aus, welche man zur Befestigung der Fundamente des Thurmes und der Kirche anlegte, hat man "eine luftige Aussicht über ben koftbaren und zum Bortheil ben Stadtmublen mit Runft verfertigten Bafferfall ber Mare." Giner genauen Inipettion wird das Zeughaus unterzogen; dasfelbe foll 100,000 Gewehre enthalten; Trophäen aus den Burgunder und Bilmerger Rriegen, eine hölzerne Statue Wilhelm Tell's, ber Blutrichterstab werden beschrieben. Natürlich bekommt der Autor einen gewaltigen Respekt von der Macht der alten Berner, und er fügt noch bei: "Auch alle Unterthanen find mit den nöthigen Waffen versehen und wird kein junger Burich ehelich getraut, er besitze denn vorher eigenthumlich einen Degen und Buchje, wovon er ein gehöriges Zeugniß an den Geiftlichen, der das Chepaar in der Rirche einsegnen foll, bringen muß. In jeder Landvogtei wird auf dem höchsten Berge beständige Wache von einem Korporal und sechs Gemeinen gehalten und zwar bei zwei großen Saufen, beren ber eine aus trodenem Holze und der andere aus Stroh bestehet. Bei dem geringsten feindlichen garm wird damit ein Zeichen gegeben, der Rauch des Strobes dienet hiezu des Tages und die helle Flamme vom Holze des Nachts. Der Kanton Bern hatte im Bilmergerfrieg allein 40,000 Mann auf den Beinen."

Von Bern geht die Reise nach Freiburg, wo es nicht viel zu bemerken gibt. Das Schlachtfeld von Murten wird besucht und die Inschrift von der Kapelle citirt.

"Diß Gebein ist der Burgundschen Schaar Im vierzehnhundert siebenzig und sechsten Jahr, Bor Murten durch eine Eidgenoßschafft Erlegt mit Beistand Gottes Krafft; Auf der zehntausend Ritter Tag Geschah die große Riederlag." Dann fährt unser Gewährsmann fort: "In dieser Gegend bis Lausanne findet man öfters auf den öffentlichen Galgen Wettersahnen und an selbigen die Wappen des Kantons, der die hohen Gerichte an solchem Orte hat."

Das Waadtland schildert er als eine Freiftätte. "Obrigkeitliche Personen von Genf und Bern, vernünftige und wohlgezogene Gelehrte in allerlei Wiffenschaften, in der Fremde versuchte Kavaliers, erfahrene Kausseute und andere Personen von verschiedenem Range, die zu dieser Gegend als zu einer Freistätte von geistlicher und weltlicher Sklaverei ihre Zuflucht genommen haben, geben täglich die beste Belegenheit, in angenehmen Gesellschaften die Zeit aufs nütlichste zuzubringen." Dann wird dem Wein dieser Gegend Lob gespendet. Der Lavaux hat eine angenehme Suge und viel Stärke, aber läßt sich nicht so wohl verführen, wie der zwischen Lausanne und Genf wachfende Lacôte, welcher nicht so stark und daher für gefünder gehalten wird; der beste mächst zwischen Aubonne und Nyon. Interessant ist noch folgende Darstellung vom Ursprung des Weinbaues in der Waadt: "Chemals hatte der Wein, so auf der savonischen Seite des Genferfees wuchs, einen großen Abgang, dergestalt, daß auch die Genfer und benachbarte Schweizer von den Savoyarden ihre Weine kauften. Allein ein allzubegieriger Kameralist schlug dem Herzoge vor, durch eine Auflage auf diese Weine, deren die Schweizer nicht entbehren konnten, bes Herzogs Einkünfte um ein Großes zu vermehren. Die Weine stiegen dadurch im Preise, die Schweizer thaten Gegenvorstellungen, aber umfonst; weil nichts helfen wollte, kamen etliche auf den Gedanken, obgleich ihre Vorfahren auf den Weinwachs nicht gedacht batten, so sei es doch nicht unmöglich, daß ihr Land, sonderlich die Begend zwischen Genf und Laufanne, ebenso gute Beine hervorbrächte, als Savoyen. Man unternahm die Sache, der Erfolg ging noch weiter als die anfänglich geschöpfte Hoffnung; die savopischen Weine blieben liegen, und anstatt des ungewissen Vortheils, welchen die herzogliche Kammer gefucht hatte, verlor sie die sichern Einkunfte, zu welchen sie hernach nie wieder hat gelangen können."

Die Freude am Rubersport muß damals bei uns noch wenig bekannt gewesen sein; denn nach einer kurzen Beschreibung des Gensersee's heißt es: "Ich habe mich verwundert, daß man gar keine artige Gondeln oder schöne Fahrzeuge hier findet, mit welchen man sich auf dem Wasser beluftigen könnte, und mag die wohleingerichtete Polizei oder Borsorge, alle unnütze Ausgaben zu beschneiden, vielleicht die Urssache davon sein."

Much mit andern Berkehrsmitteln muß es in Benf noch fparlich ausgesehen haben, wenn gesagt wird: "In der untern Stadt haben etliche Strafen eine Art von gewölbten Bangen ober Artaden, wodurch man vom Regen gefichert ift. Dergleichen Unftalten find fehr nöthig in einer Stadt wie hier, wo man feine Rutschen findet." Die Uhrmacherei in Genf beschäftigt schon über 300 Arbeiter. Die Erzeugniffe werden als schon, den englischen ebenbürtig gepriesen; eine filberne Uhr kann man für 30 rheinische Gulben, eine goldene mit etwas eingegrabener Arbeit für 50 Reichsthaler haben. Wie ichabe für unfere heutigen Uhrmacher, daß diefe Preise nicht mehr bestehen! Die Beiftlichkeit Genfs wird wegen ihres "friedfertigen Gemuthes" gerühmt; ferner wird lobend erwähnt, daß die Republik ichon feit 1652 feine Hexenprozesse mehr gehabt habe. Endlich wurden die guten Sitten Genfs gepriefen, jungen Leuten wird ber Aufenthalt in biefer Stadt empfohlen. "Aus bem Umgang mit vielen hiefigen vornehmen und geichickten Leuten, fowohl geiftlichen als weltlichen Standes, kann man Butes und Rütliches lernen. Berichiedene berfelben halten wöchentlich etliche Male Zusammenkunfte, worin von Wiffenschaften gesprochen wird, und halt es nicht schwer, in solche Besellschaften zu kommen. Alle Gelegenheiten zu einer liederlichen Lebensart find, fo viel moglich, durch die Polizeigeiete eingeschränft, also daß auch nicht einmal Schauspiele verstattet werden." In den moralischen Ton verfällt unser Cicerone oft und gern, befonders wenn er Stalien bereist, wo 3. B. die Marmorstatuen in den Kirchen zu Rom seine sittliche Entrüstung hervorrufen. Wir dürfen ihn aber nicht bis dorthin begleiten.

Jos. Sch. in P.





## Das Rathhans in Schaffhanfen.

Mit einem Solgichnitt von I. Judwig Jekler.

u den Hauptsehenswürdigkeiten der Stadt Schaffhausen gehört ber feit Jahren renovirte Großrathsfaal, erbaut in den Jahren 1624 und 1625. Wohl auf jeden Beschauer macht er durch die schöne Harmonie der beiden Portale und der Bande einen nicht leicht zu vergeffenden Gindruck. Bei jenen stehen vor Allem die korinthijden und jonischen Säulen mit ihren abwechslungsvollen Fournieren aus ungarischem Eichenholz heror ebenfo bei den Wänden. Ueber dieselben ziehen sich durch den ganzen Saal vergoldete und gemalte jog. Eierstäbe hin. Wappen - an einstige regierende Säupter erinnernd - in ben lebhafteften Farben ausgeführt, ebenfo Confolen, mit Blätterwert geschmudt, verleihen dem Ganzen einen besonderen Reiz, hauptfächlich an den die Fensterbogen tragenden Bilaftern. Diese zeichnen fich durch eine äußerst gediegene Arbeit aus. An den Fenftern prangen brei ber Stadt Stein angehörende gemalte Scheiben. Rechts vom Präsidentenpult stehen auf einem Schild, der von fräftig gehaltenen farbigen Bergierungen eingefaßt ift, die Borte: bas Saupt der Obrigkeit — links: die Pflichten der Unterthanen. Jeweils an ben beiden Seitenwänden find vier Gejetestafeln mit Sprüchen aus der Bibel in alter Schrift und Sprache angebracht. Auch diefe entbehren nicht ihres Schmuckes. Bielleicht fpricht es an, wenn beiderfeitig eine Inschrift erwähnt wird.

Rechts, in moderner Schreibart ausgedrückt: Gott steht in der großen Bersammlung. Er richtet mittten unter den Göttern und spricht, Schaffet Recht den Armen und den Waisen Errettet die Geringen und Dürftigen aus der Hand der Gottlosen.

Links: Jedermann sei unterthan der Obrigkeit; denn sie ist von Gott verordnet. Wer sich wider die Obrigkeit setzt, der widerstrebt Gottesordnung. Sie ist Gottesdienerin und trägt das Schwert nicht umsonst, Sondern sie ist eine Rächerin zur Straf über den, der Böses thut.

Im hintergrund des Saales sind die Göttinnen Justitia, Konkordia und Pax gemalt. Ornamentale Zeichnungen, einzelne Figuren und wiederum Gesetzestaseln füllen dort die übrigen Räume aus. Auch an diesen ergötzt sich das Auge.

Die neu erstellte Decke, die Sitze und Pulte der Richter, die Gerichtsschranken, ebenso die Säulen der Gallerie sind nach dem Entwurse des Kantonsbaumeisters Bahnmeier von hiesigen Meistern vollendet worden. Gine Ausnahme machen die vorkommenden Bildhauerarbeiten und die Kronleuchter. Beides lieferte das Ausland. Käme man jetzt in den Fall, ähnliche Arbeiten aussühren zu lassen, so fänden sich nun auch diese Kräfte am hiesigen Plaze.

Auch das Neue schließt sich dem Alten würdig an. Es würde zu weit führen, auch da in die Einzelheiten einzugehen. Ohne Uebers hebung kann man den Ausspruch thun: daß die alte Rheinstadt einen Großen-Rathssaal besitzt, um die ihn manche Schweizerstadt beneiden kann. Jenen Männern aber, die hiezu die Anregung gemacht, gebühret unbedingtes Lob. Wer nur irgendwie empfänglicher Natur ist, sindet an derartigen Schöpfungen jene Besriedigung, die ihn weit über das alltägliche Leben erhebt.

Die Decke der Rathslaube verdient eine nähere Beachtung. Es ift nur zu bedauern, daß durch Anbauung verschiedener Lokalitäten an letztere die Hälfte derselben nicht mehr sichtbar ist. Der Totaleindruck des herrlichen Portals erleidet daher hiedurch manche Beeinträchtigung.

Die beigegebene Abbildung des Portals, die mit gewiffenhafter Treue ausgeführt ift, vermag nur ein schwaches Bild zu geben von der Schönheit, wie es sich in Wirklichkeit dem Beschauer repräsentirt.

In dem "Neujahrsblatt des Kunstvereins" über die Glasmaser des 16. und 17. Jahrhunderts von J. G. Bäschlin lesen wir den Nathssaal betreffend:

In den Jahren 1624 und 1625 wurde der Saal auf dem Rathhause neu eingerichtet. Felix Buggen, der Schreiner, und sein treffs licher Geselle Hans Schärtler aus Bregenz versertigten das schöne Gestäfer des Saales. Hans Kaspar Lang aber zierte denselben mit hübsichen Malereien, die zum guten Theile noch erhalten sind, rechts von dem kunstreich gefügten Portal ist noch sein von späterer Hand wieder aufgefrischtes Monogramm zu sehen. Wie ein über einer Thure des Rathhauses verkehrt eingesetzter Schlußstein andeutet, fällt die Erbauung dieses Gebäudes in das Jahr 1501.

Zeichnungen von Hans Kaspar Lang, Flacks und Glasmaler, geb. 1571, gest. 1645, sinden sich sowohl in Schafshausen, als an an anderen Orten in ziemlich großer Zahl. Gine sehr interessante Sammlung von Zeichnungen Lang's ist im Besitze der antiquarischen Gesellschaft in Zürich, einige Blätter in demjenigen des Herrn Landsammann Schindler. Die Sammlung des verstorbenen Bürki in Bern dürfte vielleicht das Schönste aufzuweisen haben, nehst zahlreichen Zeichsnungen auch zwei ausgesührte Scheiben. Ueber solche spricht sich Herr Dr. Lübke sehr rühmend aus, manche Blätter nennt er geistreiche Kompositionen.

Als Mitglied des Großen Rathes betrat Hans Kaspar Lang im Jahre 1613 die politische Laufbahn, auf der er langsam vorrückte, bis er im November 1642 die höchste Stuse, das Amt eines Bürgermeisters erreichte. Sein in Del gemaltes Bild wird noch jest in der Stadtbibliothek aufbewahrt. Er und seine treue Gattin ruhen im Kreuzgang. Auf ihrem Grabstein sind nebst einigen einsachen und schlichten Versen unter dem Namen das Symbol des Todes angebracht und die vielleicht einem Todestanze entnommenen Worte:

Diemand's zu schonen ift mein Ginn; Ben ich antriff, reif' ich bin.

In dem gedeckten Borhofe der Münsterkirche sinden sich zehn der schönsten Grabdenkmäler. Gine seiner Zeit ausgeführte Renovation derselben läßt kaum mehr ihr hohes Alter erkennen.



## "Der Draden" ju Strafburg

ist ein altes Haus in der Drachengasse und wird auch "Zum Drachenfels" genannt. Im 15. Jahrhundert gehörte es dem edlen Geschlechte der Ritter von Endingen an, welche daselbst wohnten. Im Jahre 1418 soll einer alten Ueberlieferung nach Kaiser Sigismund dort einen

Monat gewohnt und auch Kaiser Karl V. bei einem flüchtigen Besuche von Straßburg im Hose "Zum Drachen" für einige Stunden Quartier genommen haben.

3m 17. Rahrhundert diente es den Markgrafen von Baden-Durlach als Residenz und der Markgraf Georg Friedrich starb darin (14. Sept. 1638). Derfelbe hatte nämlich wie viele Fürsten jener Beit in den Wirren des dreißigjährigen Krieges eine Buflucht hinter den festen Mauern der alten Reichsstadt gesucht und gefunden. Als nach der Kapitulation Strafburgs im September 1681 König Ludwig XIV. jum ersten Male im Ottober desfelben Rahres Stragburg besuchte, genoß er die Gaftfreundschaft des Martgrafen von Baden-Durlach, in beffen Sofe "zum Drachen" er abstieg. Im Jahre 1683 taufte E. E. Rath der Stadt das hiftorisch gewordene Gebäude und bestimmte es zum Hotel des Militair-Gouverneurs des Elfasses, des Marquis von Chamilly; man nannte von da ab den frühern markgräflichen Hof "Gouvernements-Hotel". Im Jahre 1725 am 14. Auauft wurde im Saufe zum "Drachen" die Berlobung des jungen Königs Ludwig XV. von Frankreich, vertreten durch den Herzog Louis von Orleans, mit Maria Leczinska, der Tochter des entthronten Bolentönigs Stanislaus, gefeiert. Die religiöse Ceremonie, die firchliche Einsegnung der Che fand am folgenden Tage, am Feste Maria Simmelfahrt, im Münfter mit großem Bomp ftatt. Im Jahre 1772 gelangte die Stadt wieder in den vollen und ausschließlichen Besitz des Hauses, das bald nachher durch die Berwaltung der Militärbetten in Beschlag genommen und als Magazin benutt wurde. Anno 1791 wurde das Gebäude als nationales Eigenthum erklärt. Im Laufe diefes Jahr= hunderts bis in die neueste Zeit wird es von der Militär-Berwaltung zur Unterbringung des Bettwerks der Garnison verwendet.

Das Haus "Zum Drachen" ift im Style des 15. Jahrhunderts und der Renaissance erbaut. Die frühere Kapelle geht auf den Ilsestaden hinaus, wo sie durch ihre hohen Fenster noch deutlich bemerkbar ist. Die schöne Wendeltreppe, welche in das Thürmchen führt, gehört der Epoche der Renaissance an.



## Aus der Zeit des dreißigjährigen Krieges.

restrant grantes for Aller gravers were an overlier out of the state o

Bon Landammann Angustin Keller.

ir theilen im Nachstehenden aus hinterlassenen Papieren des verstorbenen Landammanns Dr. Aug. Keller, die uns freundlichst zur Benutzung überlassen worden sind, den wesentslichen Inhalt zweier Borträge mit, welche der genannte Bersasser im März des Jahres 1878 zu Navau vor einem auserlesenen Publikum gehalten hat. Wir sind uns zwar wohlbewußt, daß die Publikation von historisch-kritischen Gesichtspunkten aus angesehen, mancherorts ansechtbar ist; wir haben aus eben diesem Grunde aus dem zweiten Theile der Arbeit diesenige Partie ausgeschieden, deren Gegenstand inzwischen, zumal durch die durchgreisenden Forschungen Dr. Aug. v. Gonzenbach's in ein wesentlich verändertes Licht gerückt worden. Was uns veranlaßt, die Arbeit unsern Lesern dennoch vorzulegen, ist die Zuversicht, daß die Darstellung das Andenken des geehrten Bersassers umsomehr ausstrischen wird, als sich in ihr die Eigenart des gewandten Darstellers zum Theil trefslich exkennen läßt.

I.

Auf meiner Heimreise von der Universität im Jahr 1830 kam ich am 20. September in Prag, der alten Hauptstadt Böhmens, an.

Ich sah die lange Moldaubrücke, von welcher der blutige Tyrann Benzeslaus den Beichtvater der Königin, Johannes von Nepomuk, als Opfer seines Brieftereides in den Strom werfen ließ.

Ich sah bei den Bäter Kapuzinern die Monstranz mit den 6666 Diamanten, welche in Form einer strahlenden Sonne gefaßt sind; es ist die einzige Sonne, welche die Kapuziner in Böhmen leuchten lassen. Ich sah aber damals in Prag noch andere, merkwürdigere Sachen.

Beim Besuch der Bilbergalleric wurde ich auf ein Gemälde aufmerksam gemacht, dessen Kunstwerth bei mir weniger, als der Gebanke des Künstlers in's Gewicht siel. Im dunkeln Hintergrunde des Gemäldes sitz Johannes Wikles, der mit Stahl und Stein Feuerschlägt. Zu ihm tritt im Mittelgrunde Johannes Huß heran und zündet an dem Funken Wikles's einen Holzspan an. Im Vordergrund sodann erscheint der kühne Martin Luther, und zündet an Hussens Span eine Fackel an, mit der er die ganze Welt in roth erglühenden Brand versett.

Darnach frug ich bem alten Rathhaus nach, und ward in einen kleinen, düstern Saal geführt, an bessen Fenstern jener furchtbare Krieg seinen Ansang nahm, der allmälig sast ganz Europa, wenn auch nicht in sein Blutbad, so doch in die Feuergluth seiner hohen geistigen Interessen hineinzog. Hiemit bin ich an den engen Fenstern der alten Nathsstube in Prag zugleich beim Ansange meines Themas angelangt.

Der Singang des Jahres 1618 war durch das Erscheinen eines mächtigen, furchtbaren Kometen erschreckt worden. Sein langer breiter Schweif sah einer großen, feurigen, bereits geschwungenen Ruthe gleich, darin die Leute mit Entsetzen blitzende Gewehre, sprengende Reiter, Todtenköpfe und Särge erblickten. Der Komet kündigte einen erschreckslichen Krieg an.

Die armen Kometen sind aber selbst am hohen Himmel nicht sicher und müssen auch dort viel unschuldig leiden. Ich habe in meinem langen Leben viels Kometen erlebt. Aber von allen hat eigentlich nur der große Komet im berühmten Weinjahr 1811 einen Krieg prophezeit.

Warum? Weil der Krieg bereits überall in der Luft lag. Der Kriegsgott Napoleon hatte bereits der europäischen Menschheit wieder einen neuen Krieg in alle Köpfe und in alle Glieder gejagt. Darum sah man damals auch schießende Gewehre, Todtenköpfe, Todtenbäume und Kanonenwägen in jenen Kometen. Und ich sah als sechsjähriges Knäblein alle die Schreckenszeichen selber, weil unser Hans und die Warianne sie mir gezeigt hatten.

Auch im Jahr 1618 lag ein naher Krieg für ganz Deutschland und am tiefsten für Böhmen in der Luft. Der finstere, bigotte Kaiser Matthias hatte das Borgefühl eines nahen Krieges in die Luft und in die Köpfe gebracht, durch den Riß, den er in den Majestätsbrief Kaiser Andolfs II. gemacht hatte. Darum hat auch damals der Komet allerdings einen nahen Krieg verkündet. Denn der Krieg sing wirklich schon im Maien an.

Neberdieß aber wurde die Prophezeiung noch dadurch erhärtet, daß im Brachmonat darauf ein furchtbarer Schnee fiel, der großen Schaden anrichtete, Bäume, Felder, Rebberge und alles Gewächs verwüftete; und das mußte ebenfalls Krieg bedeuten.

Der westphälische Frieden, dessen Besprechung ich mir hier vorgenommen habe, ist die Folge des damals angezeigten Krieges; er bildet den Abschluß des dreißigjährigen Krieges. Um nun das sog. "Instrument" jenes Friedens zu verstehen, muß man den Berlauf des Krieges selbst sich wieder in Gedächtniß zurückrufen.

Der Rahmen eines Bortrages gestattet jedoch nicht, daß wir das Lange, furchtbare Trauerspiel in allen seinen entsetzlichen Auftritten vor unsern Augen entrollen. Wir müssen uns darauf beschränken, das Trauerspiel blos in seinen Hauptakten soder Hauptperioden zu knarkiren.

Die Regisseure und Soufsleure der Tragödie waren die Zesuiten, und mit Recht. Denn der Krieg galt der Ausrottung des Protestantismus in Deutschland; und der Jesuitenorden ist ja, kraft seiner verschiedenen päpstlichen Genehmigungsbullen, mit der Ausrottung des Protestantismus und aller damit verwandten Ketzerei auf dem ganzen Erdboden beauftragt.

Rekapituliren wir den dreißigjährigen Krieg kurz in seinen Konturen:

Die erste Periode des Krieges umfaßt dem Böhmischen Krieg von 1618-1620.

Der unerwartete Gewaltakt, womit der Kaifer Matthias den von Rudolf II. den Böhmen ertheilten sog. Majestätsbrief, der dem Königreich Böhmen die Glaubens- und Gewissensfreiheit, sowie eine gewisse nationale Selbständigkeit in seinen politischen Einrichtungen gewährleistete, widerrufen und annullirt hatte, forderte das Land Böhmen zur Empörung und zum Aufstande gegen das österreichische Kaiserhaus heraus.

Die Losung zur allgemeinen Erhebung des Landes ward in Prag vom Grafen Matthias von Thurn dadurch gegeben, daß er am 23. Mai

mit einer Schaar Bewaffneter das Rathhaus erstürmte, die Ano ber Beit ben breifigfahrigen firiegen. a verhaßten kaiserlichen Statthalter Slawata und Martinits mit n Schreiber Fabrizins in der Rathsstube ergreifen und durch die ster in den Hof hinunter werfen ließ. Das österreichische Kaiser 18 wurde der Landesregierung verlustig erklärt und der protestantische rfürst. Friedrich V. von der Pfalz auf den böhmischen Königsthron

Bon den drei in den Hof Hinuntergeworfenen hatte, obwohl sie 28 Essen tief gefallen waren, keiner ernstlich Schaden genommen. Mur waren ihre Mongeperrücken natürlich etwas in Unordnung gerathen, und ebenso glaubte sich auch der Schreiber bei den beiden Prinzipalen entschuldigen zu sollen, daß er ihnen, bei der unliebsamen Sache, wider Willen so sehr habe lästig fallen milsen.

Damit aber hatte ber dreißigjährige Krieg seinen Anfang genommen. Kaiser Matthias konnte den Aufskand in Böhmen nicht nommen. semset Marchus tomme ven Austrano in Soymen must mehr bekämpfen. Ihn folgte in der Regierung der ebenso sinstere und bigotte, ja jelbst noch fanatischere Ferdinand II. Mit dem Kurs sind ongoine, ju jeroje nouj januarjujere Geronano II. son oem state siga in sirften Maximilian von Bayern und der sog. katholischen Liga in Deutschland verbündet, fiel dieser mit einer überlegenen Irmee und

zugleich mit einem Heere Jesuiten in Böhmen ein.

Ob das Kriegsvolk oder die Jesniten, nach dem Siege der Kaiserlichen am Weißen Berg bei Prag vom 8. November 1620, in dem unglicklichen Lande entsetzlicher gehaust haben? — Die Geschichte hat die Frage mentschieden gelassen! Kurz, der Protestantismus wurde in NAkhmon mit offen gedanschieden Andrewskalten in Böhnen mit assen erdenklichen Grausankeiten eines thierischen, ja tenstischen Fanatismus gänzlich ausgerottet. Der König Friedrich vertor nicht nur Thron und Land, sondern der Kaiser erklärte ihn and der Kurwürde verlustig. Der Entthronte kehrte stücktig in die ana ver kurvurve verrufig. Der Ginchronie regere fraugig in Pfalz seiner Bäter zurück, um von dort den Krieg fortzusetzen. Die Geschichte hat die Unterwerfung der Böhmen und die un-

sagbaren Schandthaten, welche der fanatische Ferdinand II. in der Berfolgung seiner Siege baselbst durch seine Jesuiten und bestialen Armeen an Land und Leuten, besonders an Frauen, genedern und Kindern verüben ließ, einerseits den Protestanten überhaupt und anderseits namentlich den beiden mächtigsten lutherischen Fürsten von anderseits namenting ven vewen magrighen megernegen Gueren. Rursachsen und Kurbrandenburg ins Schuldbuch geschrieben. Sie hat es gethan gegenüber den Protestanten überhaupt, weil die Lutheraner und die Resormirten sich nicht zur Gegenwehr einigen konnten, während beiden gleich von Ansang an die ganze katholische Partei in einer geschlossenen "Liga" gegenüber stand. Damit der Calvinismus nicht dem Lutherthum und das Lutherthum nicht dem Calvinismus "in den Rachen sahren", sind durch ihre Zwietracht und Unthätigkeit beide den Zesuiten und dem Papste in den Rachen gesahren.

Die Geschichte hat das Unglück der Böhmen und der Protestanten den beiden lutherischen Fürsten ins Schuldbuch geschrieben, weil der Sturfürst Hans Georg von Sachsen aus Dununheit, Anrzsichtigkeit, und veligiöser Unduldsamkeit, und der Aurfürst Georg Wilhelm von Brandenburg aus Schwachheit, Trägheit, Bequemlichkeit und Unentstehlossenheit Berräther an der Sache der Reformation in Böhmen vonrden.

Ms die vermeinte Parteilosigkeit im Berlauf der Ereignisse dem Sturbrandenburger Georg Wilhelm gleichwohl von allen Seiten Schläge Buzog, wußte er keinen anderen Nath, als davon zu gehen. Er siedelte rach Preußen über, wo er sand, was er am meisten liebte: ungestörte Ruhe, gute Leibespflege in Speis und Trank und reiches Jagdversmügen. Dort sand sich dann auch damals ein wahrhaft urwaldlicher Wildstand vor. Hatte doch des Kurfürsten Borgänger im Jahre 1612 bei einer großen Jagd einzig im Amt Renhausen:

8 Auerochsen, 45 Elennthiere, 10 Baren, 79 Wölfe, 11 Wildeber, 32 Wildsaue, 77 Frischlinge oder Wildserkel, 76 Hirsche und darunter einen Sechsundzwanzigender erlegt.

In dieses Elborado zog sich Georg Wilhelm vor dem ausbrechens den Religionskriege zurück, um dem Kultus der Tasel und des edeln Waidwerkes zu leben! — Es hat also auch damals schon große Herren gegeben, welche durch religiösskirchliche Angelegenheiten sich nicht beim schwarzen Kasee stören ließen.

Die zweite Periode umfaßt den Pfälzischen Krieg von 1621—1624. Der tapfere Ernst von Mannsfeld tritt mit seiner protestantischen Kriegsmacht für die pfälzisch-böhmische Sache in die Schranken und siegt über den kaiserlichen Feldherren Tilly am 27. April 1622 bei Wiesloch. Der Sieger blieb nicht auf dem Schlachtselde stehen, sondern untervarf sämmtliche Klöster und Stifter in Franken, im Essaß und am Rhein einer empfindlichen Brand-

schahung. Mit ihm verbündete sich der Markgraf Friedrich von Baden, wurde aber schon am 6. Mai 1622 bei Wimpsen von Tilly geschlagen. Un seine Stelle tritt der Herzog Christian von Braunschweig. Aber auch dieser vermag dem friegsgewaltigen Tilly gegenüber nicht das Feld zu behaupten und versiert am 19. Juni 1622 gegen denselben die Schlacht bei Höchst. Hierauf wandte sich der Besiegte mit Mannsseld nach Holland. Allein er wurde am 23. Juli 1623 bei der Stadt Loo im Münsterschen abermals von Tilly vollständig besiegt.

Die dritte Periode umfaßt den dänisch-niedersächstichen Krieg vom Jahre 1624—1630. — Da Tilly den Norden Deutschlands bedrohte, erhob sich König Christian IV. von Dänemark, an der Spitze der Stände des niedersächsischen Kreises, gegen die immer gefährlichere Macht des fanatischen Kaisers und die katholische Liga. Er wurde aber am 27. August 1626 bei Lutter am Barenberge von Tilly ebenfalls gänzlich geschlagen, infolge dessen der Sieger den ganzen niedersächsischen Kreis besetzt, um sein Kriegsvolk, nach damaligem Kriegsgebrauch wieder in einer neuen, noch nicht ausgehungerten Gegend absüttern und durch Plünderung sich selbst besolden zu lassen.

Nun trat im Dienste des Kaisers dem siegreichen Tilly noch ein zweiter, ebenso gewaltthätiger Kriegsmeister an die Seite. Fürst Wallenstein hatte inzwischen ein eigenes Heer angeworben und sich mit demselben dem Kaiser zu Diensten gestellt. Er wandte sich gegen den immer noch gefürchteten tapsern Mannsseld, schlug denselben am 25. August 1626 bei Dessau, versolgte ihn nach Ungarn, ergoß seine Heerschaaren, raubend und sengend, wieder nach Norden, eroberte, auf allen Wahlfeldern siegreich, das Land Mecklenburg, drang in Jütland ein, belagerte vom Mai dis Juli 1626 die seste Stadt Strassund, die er, wie er schwur, haben wollte, "und wenn sie mit Ketten an den Himmel geschmiedet wäre." Er bekam sie aber nicht, sondern wurde genöthigt, am 22. Mai 1629 zu Lübed mit König Christian IV. von Dänemark Frieden zu schließen.

Der Kaiser, durch Wallensteins Siege unumschränkter Gebieter und badurch übermüthig geworden, hatte bereits am 3. März 1629 das berüchtigte Restitutions-Edist erlassen, wodurch alle seit dem Bertrage von Passau im Jahre 1552 von den Protestanten eingezogenen Stifter, Kloster und Kirchengüter den Katholisen zurückgegeben und die Reformirten vom allgemeinen Religionsfrieden im ganzen Seil. Röm. Reiche ausgeschlossen wurden.

Das war ein Gi, das die Jesuiten mit großer Schlauheit dem Raiser unterlegt zu haben glaubten. Allein sie hatten das Ei in die Nesseln gelegt.

Einerseits die anstößige Kühnheit des Restitutions-Ediktes selbst, wodurch der Kaiser sein politisches Uebergewicht so rücksichtslos zur Geltung brachte, anderseits Wallensteins höchst gewaltthätige Kriegsführung, beide flößten den kaiserlichen Verbündeten, vorab Bayern und selbst der katholischen Liga, gerechte Besorgnisse ein. Sie glaubten dem gefährlichen Treiben des von den Jesuiten beherrschten Kaiser-Hoss nicht länger mehr ruhig zusehen zu dürfen. Sie setzen deshalb unf dem Kurfürstentage zu Regensburg im Juni 1630 das Begehren deshalb dem Kurfürstentage zu Regensburg im Juni 1630 das Begehren des Wallenstein vom Kaiser des Dienstes gänzlich und sofort des Edierliche Armee vermindert werden mußte.\*

Für den kaiserlichen Hof und die Jesuiten eine schwere Niederwelcher bald eine andere unangenehme Ueberraschung folgte!

Die vierte Periode umfaßt von 1630—1632 den Schwedischen eg. — Wie ein leuchtendes Nordlicht in sinsterer Nacht, den Einen Gerecken, den Andern zur freudigen Erhebung, erschien der endlich hochgesinnte, tapsere, friegsersahrene und zugleich fromme, die Sache der Resormation, ohne irdischen Beigeschmack, heilig geisterte Schwedenkönig Gustav Abots auf dem Schauplatze des eißigjährigen Krieges.\*\* Er landete am 4. Juli 1630 mit 15,000 ann auf der Insel Usedom. Das seiner großen Mission bewußte eer war in seiner militärischen Ausrüstung, ganz besonders aber in ner sittlich strengen, frommen Kriegszucht überall eine neue, beunderte Erscheinung. Wie dem jungen, strammgebauten, wohlbeleibten

<sup>\*</sup> An dieser Gestaltung ber Dinge nahm freilich auch Frankreich hervorragenden nicheil. Richellen hatte ein lebhaftes Interesse, die Opposition ber Liga gegen den wiser zu stärken. Der Regensburger Fürstentag, an dem er sich äußerlich ber mananischen Frage wegen vertreten ließ, bot ihm hiezu die erwünschte Gelegenheit.

<sup>\*\*</sup> Die Ansicht, daß der "Löwe aus Mitternacht" nur aus heiliger Begeisterung bir den Glauben das Schwert gezogen, ist durch G. Dropsen (Gustav Adolf, 2 Bde.) beit Erfolg zurückgewiesen worden. Der schwedischen Intervention lagen neben den Leligiösen auch ausgeprägt politische Motive zu Grunde. Bgl. hiezu auch Fäh, Fr., Gustav Adolf und die Eidgenossen. Basel 1887.

König mit der hohen, heitern Stirn und der Adlernafe zwischen den zwei blauen, redlichen, tapfern Augen der Ruhm des Helden, so ging seiner Armee der Ruhm guter Mannszucht und erprobter Kriegstüchtigkeit voran.

Ohne Widerstand besetzten die Schweden Pommern... Bald stand der König; im Bunde mit Heffen-Rassel und Sachsen-Beimar, den Kaiserlichen gegenüber.

Noch mehr! Seit Jahren hatte Frankreich die Ereignisse in Deutschland aufmerksam versolgt. Die Fortschritte der kaiserlichen Wassen und die steigende Dominante des Wiener Kabinetes hatten seine Eisersucht schwe lange wach gerusen. Die Erscheinung Schwedens auf dem Kannpfplatze war dem Kabinet von Bersailles ein willkommener Anlaß, sich ebenfalls auf das Kriegstheater zu drängen, um Desterreich zu schwächen. Bald nach dem Erscheinen der Schweden in Deutschland verbündet sich Frankreich mit Gustav Adolf, vorerst nur dahin, daß es ihm Subsidiengelder und Truppen verheißt.

Desto muthiger sucht nunmehr der Schwede den Feind im Herzen von Dentschland auf. Allein aufgehalten durch den von Brandenburg und Kursachsen geschlossenen Leipziger Bund, vermag ex nicht die Stadt Magdeburg vor der Rache der Kaiserlichen zu retten. Am 20. Mai 1631 wird die herrliche Stadt von dem furchtbaren Tilly erstürmt, erst geplündert, dann angezündet und in einen Schutthausen verwandelt, der zugleich der Leichenhügel von 30,000 Menschen jeden Alters wird.

Aber schon im September gelingt es dem Schwedenkönig, mit Brandenburg und Sachsen nun verbündet, den Zerstörer von Magdeburg für seine Unthat zu strafen, indem er am 17. September 1631 bei Breitenfeld einen glänzenden Sieg über denselben davon trägt. Bon da zieht jett Gustav Adolf siegreich und die bedrängten Protestanten überall rettend und befreiend, durch Thüringen und Franken nach Süddeutschland. Während die Sachsen in Böhmen eindringen, erzwingt er den Uebergang über den Lech und zieht am 17. Wai 1632 in München ein.

Der Kaiser sieht Wien vor den Schweden in Gesahr. Wallenstein wird von ihm wieder zum Oberfeldherren berusen und mit unumschränkter Macht ausgestattet. Dieser treibt mit einem schnell geworbenen Heere die Sachsen wieder aus Böhmen hinaus und wendet sich gegen Nürnberg, wo er drei Monate lang dem in einem Lager verschauzten Gustav Adolf ohne Erfolg gegenüber steht, dann nach Sachsen abzieht und vom Schwedenkönig dahin verfolgt wird. Bei Lüşen messen sich die beiden Heere am 16. November 1632 in einer hartnäckigen, mörderischen Schlacht, in welcher Gustav Adolf den Heldentod stirbt, die Schweden aber gleichwohl unter der Führung des Herzogs Bernhard von Weimar das Schlachtseld behaupten und die Kniserlichen in die Flucht schlagen.

Die fünfte und Schlußperiode des Krieges umfaßt von 1632 bis 1648 den schwedischestranzösischen Krieg. Nach dem Tode des Königs ernannte der schwedische Reichstag seinen Reichskanzler Axel Drenstierna zum Legaten und Befehlshaber in Deutschland. Derselbeschloß sosort mit dem fränkischen, schwäbischen und rheinischen Kreise den Heilbronner Bund, infolge dessen das französische Kabinet alsobald seine Umtriebe begann, um Deutschland auf alle Weise zu schwächen, das Reich aufzulösen, Desterreich zu verderben, und aus dem großen Schiffbruche für sich selbst so viel als möglich zu erbeuten. In diese Zeit fallen die ersten Schachzüge, Elsaß und Lothringen vom deutschen Reiche zu trennen und an Frankreich zu annexiren.

Die Herzoge Bernhard von Weimar und Georg von Braunschweig Ttellen sich als Oberbesehlshaber an die Spize der protestantischen Kriegsmacht. Der Erstere operirt in Bayern, der Zweite in Niederdentschland.

Unter der Hand knüpft Wallenstein mit Sachsen und Frankreich, geheime Unterhandlungen au, die seinen Absall vom Kaiser und der Tatholischen Sache, sowie gemeinsame Operationen im Sonderinteresse zum Ziele haben. Die Ermordung Wallensteins auf seinem Stammsschlosse Eger am 25. Februar 1634, die er in den Sternen wollte gelein haben, durchschnitt die Pläne des sinsteren Verrathes. Indessen ging der Krieg seine Bahnen durch Blut, Thränen, Elend, Barbareien, und allartigen Greuel der Verwüstung weiter fort.

Bernhard von Beimar wurde am 6. September 1634 bei Nördlingen von dem kaiserlichen Feldherrn Gallas geschlagen. Die Folge dieser Niederlage war, daß der Kurfürst von Sachsen am 10. Mai 1635 zu Prag mit dem Kaiser einen Separatsrieden schloß, welchem, des langen, hoffnungslosen Krieges müde, bald auch Brandenburg, und die meisten andern protestantischen Fürsten nach und nach beitraten. Nur Schweden und Frankreich, die den Krieg bisher ihren Grenzen ferne gehalten hatten, waren noch nicht müde. Auch nahm der Krieg fortan entschieden eine andere Färbung an. Er war kein Religionskrieg mehr. Der schlaue Kardinal Richelien, der fernsichtige Minister Ludwigs XIV. in Frankreich, hatte die Bassen seiner diplomatischen Feder dienstbar gemacht. Der Krieg hatte die Religion schon lange aus den Augen verloren und war ein politischer geworden.

Der schwedische Feldherr Banér schlug am 4. Oktober 1636 bei Wittstock die mit den Kaiserlichen unter Hasseld vereinigten Sachsen. Diese Siegeswende ging dem Kaiser Ferdinand II. so tief zu Herzen, daß er zusehends abnahm und am 15 Februar 1637 die Augen schloß. Nächst der Berfolgung der Protestanten war die Jagd sein höchstes Bergnügen. Ueber das von ihm erlegte Wild führte er ein eigenes Verzeichniß, das er alljährlich dem Better Kursürsten von Sachsen übersandte. Die Opfer seiner Protestanten Jagden hat ein Andrer aufgezeichnet und mit ihm vor dem Gericht der Geschichte verrechnet.

Ihm folgte sein Sohn Ferdinand III. in der Regierung. In Künsten und Wissenschaften, namentlich in der Mathematik, sowie in den Sprachen, deren er mehrere schrieb und sprach, vielseitig gebildet, war sein gerechter und humaner Sinn auch für die Lehren der Geschichte empfänglich, die ihm von derselben bald nach seiner Thronsbesteigung gegeben wurden.

Der durch Bertrag von St. Germain zum Besehlshaber der französischen Armee erhobene Bernhard von Weimar schlug nämlich am 3. März 1638 die Kaiserlichen bei Rheinfelden und eroberte am 19. Dezember gleichen Jahres Breisach, das dann nach dem plötzlichen Tode Bernhards am 18. Juli 1639 mit dessen siegreicher Armee Frankreich anheim siel.

Damit war aber das Mißgeschied der kaiserlichen Bassen noch nicht vollendet. Nach Banér ging der Oberbesehl im schwedisch-französischen Heere auf den trefslichen Torstenson über, der die Kaiserlichen im Jahr 1641 bei Wolfenbüttel, im Jahr 1642 bei Leipzig und bei Breitenseld aus dem Felde schlug. Hierauf wandte Torstenson sich gegen den mit dem Kaiser verbündeten Christian IV. von Dänemark, jagte denselben auf die Inseln in die Flucht und brachte am 6. März 1645 bei Jankow in Böhmen den Kaiserlichen abermals eine solche Niederlage bei, daß der Kaiser von Prag nach Wien sich

Sie hat es gethan gegenüber den Protestanten überhaupt, weil die Lutheraner und die Resormirten sich nicht zur Gegenwehr einigen konnten, während beiden gleich von Ansang an die ganze katholische Partei in einer geschlossenen "Liga" gegenüber stand. Damit der Calvinismus nicht dem Lutherthum und das Lutherthum nicht dem Calvinismus "in den Rachen sahren", sind durch ihre Zwietracht und Unthätigkeit beide den Zesuiten und dem Papste in den Rachen gesahren.

Die Geschichte hat das Unglück der Böhmen und der Protestanten den beiden lutherischen Fürsten ins Schuldbuch geschrieben, weil der Kurfürst Hans Georg von Sachsen aus Dummheit, Kurzsichtigkeit, und religiöser Unduldsamkeit, und der Kurfürst Georg Wilhelm von Brandenburg aus Schwachheit, Trägheit, Bequentlichkeit und Unentschlossenheit Verräther an der Sache der Reformation in Böhmen wurden.

Als die vermeinte Parteilosigkeit im Verlauf der Exeignisse dem Aurbrandenburger Georg Wilhelm gleichwohl von allen Seiten Schläge zuzog, wußte er keinen anderen Rath, als davon zu gehen. Er siedelte nach Preußen über, wo er fand, was er am meisten liebte: ungestörte Ruhe, gute Leibespslege in Speis und Trank und reiches Jagdverzgnügen. Dort fand sich dann auch damals ein wahrhaft urwaldlicher Wildstand vor. Hatte doch des Kurfürsten Borgänger im Jahre 1612 bei einer großen Jagd einzig im Amt Neuhausen:

8 Auerochsen, 45 Elennthiere, 10 Bären, 79 Wölfe, 11 Wilde eber, 32 Wilbsäue, 77 Frischlinge ober Wildserkel, 76 Hirsche und darunter einen Sechsundzwanzigender erlegt.

In dieses Eldvrado zog sich Georg Wilhelm vor dem ausbrechens den Religionskriege zurück, um dem Kultus der Tasel und des edeln Baidwerkes zu leben! — Es hat also auch damals schon große Herren gegeben, welche durch religiös-kirchliche Angelegenheiten sich nicht beim ichmarzen Kasee stören ließen.

Die zweite Periode umfaßt den Pfälzischen Krieg von 1621—1624. Der tapfere Ernst von Mannsfeld tritt mit seiner protestantischen Kriegsmacht für die pfälzisch-böhmische Sache in die Schranken und siegt über den kaiserlichen Feldherren Tilly am 27. April 1622 bei Wiesloch. Der Sieger blieb nicht auf dem Schlachtfelde stehen, sondern unterwarf sämmtliche Klöster und Stifter in Franken, im Essaß und am Rhein einer empfindlichen Brande

Das war der große, erschreckliche dreißigjährige Krieg, an deffen Ende das weite, einst Rahrhunderte hindurch so reiche, starte, glückliche Deutschland aus taufend Bunden blutend, bis auf die Knochen zerfleischt, ohnmächtig am Boden lag! Bon der fernen Nordiee bis an ben herrlichen Rhein war in feinen Marten fein Gled ohne Berwuftung, Bammer und Glend geblieben. Biele hundert Städte und Dörfer waren in Schutthaufen verwandelt und viele derfelben felbft mit ihrem Ramen verschwunden bis auf den heutigen Tag. Bis auf vier Millionen Menschen bat der Krieg unter den Ruinen der Städte und Dörfer begraben, auf feinen Schlachtfeldern gemordet und durch Hungersnoth und Seuchen vertilgt. Sachien allein verlor in 2 Jahren 900,000 Einwohner, Böhmen 1/4 und die blübende Stadt Augsburg schmolz von 80,000 auf 18,000 Seelen zusammen. Gange Gegenden ftanden entvölkert, Schulen und Kirchen waren geschloffen, Runfte und Biffenschaften waren aus dem Lande geflohen. Wo einst fröhliche Dichter, Sanger und Spielleute in Stadten, Schlöffern und Dorfern die Teste verschönerten, durchzogen nach dem Kriege mit Raub und Mord Schaaren von Banduren das Land.

Wenden wir unsern Blick ab von den Bildern des Krieges und kehren wir ihn dem ersehnten Frieden zu!

Wie wir gesehen, waren bereits in der zweiten Hälfte des Krieges einzelne kriegssihrende Parteien zum Abschluß von Separatfriedens verträgen genöthiget worden. Allmälig wurde die Sehnsucht nach Frieden bei den Kriegsparteien immer lauter und immer allgemeiner. Nur Schweden und Frankreich, die, wie bemerkt, den Krieg ihren Ländern fernehielten, waren seiner noch nicht mide.

Die übrigen Parteien waren alle entfräftet. Die Mittel zum Kriege fingen ihnen zu schlen an. Sie hatten bald kein Blut, keine Wassen, keine Ausrustung, keine Fourage und kein Geld mehr. Zusem ertrug auch der unglückliche Schauplat des Krieges selbst, Deutschland ertrug den Krieg und keine Kriegsvölker mehr. Ueberall, wie schon gesagt, war es verwüstet und größtentheils selbst verödet. Ueberall war es ansgehungert bis auf den letzten Schnitz im Trog und den letzten Fehsen im Speicher. Die meisten Felder lagen brach und warsden nicht mehr angepflanzt. Ihre Bestellung sand keine Hände, der Pflug keine Jugthiere mehr. Zu Stadt und Land schaute überall der bittere Hunger aus allen Fenstern herans, und mit dem Hunger versittere Hunger aus allen Fenstern herans, und mit dem Hunger versitzten

bunden, durchzogen überall Seuchen das Land, die den Kriegsvölkern gefährlicher als der Feind in der Feldschlacht war. Die verpesteten Lazarethe waren zu Todtenkammern, die offenen Felder miasmatische Kirchhöfe geworden. Der Krieg war dem ganzen Land ein Fluch geworden, es ertrug ihn nicht mehr.

Es flehte nicht mehr, es schrie nach Frieden, und schrie bereits allgemein dreizehn volle Jahre nach demselben. Nach dem Tode Ferdinands II. schenkte zwar sein Nachfolger dem Nothschrei bald ein williges Ohr. Langsam ließen auch andere Kriegsparteien sich herbet. Nur Frankreich eilte nicht. Die Absichten, die es mit dem Kriege hatte, waren noch nicht alle erreicht.

Ferdinand III. scheint diese Absichten zuerst durchschaut zu haben. Er arbeitete daher desto ernster und nachdrucksamer am Frieden. Allein erst nach jahrelangen Berhandlungen brachte er es 1640 auf dem Reichstage zu Regensburg dahin, daß der erste Ansang zu den Berhandlungen gemacht wurde, welcher darin bestand, daß man bestimmte, wo der Friedenskongreß zusammenkommen solle.

Jedoch schon über diese erste Frage zur Einleitung der Friedensverhandlungen, also selbst über die Wiege des Friedens, konnte man nicht einig werden.

Es war nämlich von katholischer Seite die bischöfliche Residenzstadt Münster in Westphalen verlangt worden. Allein Schweden und seine Partei wollte nichts von einer katholischen Stadt mit einer bischöflichen Residenz wissen. Es wurde Osnabrück verlangt, etwa sechs deutsche Weilen weit von Münster entsernt. Obwohl die Erschwerung der Verhandlungen durch einen solchen örtlichen Dualismus und eine solche geographische Trennung und Absönderung der kontrahirenden Parteien in die Augen siel, gab der Kaiser dennoch auf dem gedachten Reichstage seine Zustimmung dazu, um nur über den Anfang der Verhandlungen hinveg zu kommen.

Also sollten die Gesandten des Kaisers, Frankreichs und der andern nichtdeutschen Staaten in der bischöflichen Residenzskadt Münster gesondert, und außer den kaiserlichen die reichsständischen und die schwedischen Gesandten, ebenfalls gesondert, in der protestantischen Stadt Osnabrück tagen. Daß die beiden Friedensversammlungen sechs Meilen weit von einander verhandelten, hatte immerhin das Gute, daß sie beim Friedenstiften einander nicht in die Haare geriethen und nicht

König mit der hohen, heitern Stirn und der Adlernase zwischen den zwei blauen, redlichen, tapfern Augen der Ruhm des Helden, so ging seiner Armee der Ruhm guter Mannszucht und erprobter Kriegstüchtigkeit voran.

Ohne Widerstand besetzten die Schweden Pommern... Bald stand der König; im Bunde mit Hessen-Kassel und Sachsen-Beimar, den Kaiserlichen gegenüber.

Noch mehr! Seit Jahren hatte Frankreich die Ereignisse in Deutschland ausmerksam versolgt. Die Fortschritte der kaiserlichen Wassen und die steigende Dominante des Wiener Kabinetes hatten seine Eisersucht schon lange wach gerusen. Die Erscheinung Schwedens auf dem Kampsplatze war dem Kabinet von Versailles ein willkommener Anlaß, sich ebenfalls auf das Kriegstheater zu drängen, um Desterreich zu schwächen. Bald nach dem Erscheinen der Schweden in Deutschland verbündet sich Frankreich mit Gustav Adolf, vorerst nur bahin, daß es ihm Subsidiengelber und Truppen verheißt.

Desto muthiger sucht nunmehr der Schwede den Feind im Herzen von Deutschland auf. Allein aufgehalten durch den von Brandenburg und Kursachsen geschlossenen Leipziger Bund, vermag ex nicht die Stadt Magdeburg vor der Nache der Kaiserlichen zu retten. Am 20. Mai 1631 wird die herrliche Stadt von dem furchtbaren Tilly erstürmt, erst geplündert, dann angezündet und in einen Schutthausen verwandelt, der zugleich der Leichenhügel von 30,000 Menschen jeden Alters wird.

Aber schon im September gelingt es dem Schwedenkönig, mit Brandenburg und Sachsen nun verbündet, den Zerstörer von Magdeburg für seine Unthat zu strafen, indem er am 17. September 1631 bei Breitenfeld einen glänzenden Sieg. über denselben davon trägt. Bon da zieht jett Gustav Adolf siegreich und die bedrängten Protestanten überall rettend und befreiend, durch Thüringen und Franken nach Süddeutschland. Während die Sachsen in Böhmen eindringen, erzwingt er den Uebergang über den Lech und zieht am 17. Mai 1632 in München ein.

Der Kaiser sieht Wien vor den Schweden in Gefahr. Wallenstein wird von ihm wieder zum Oberfeldherren berusen und mit unsumschränkter Macht ausgestattet. Dieser treibt mit einem schnell geworbenen Heere die Sachsen wieder aus Böhmen hinaus und wendet

sich gegen Nürnberg, wo er brei Monate lang dem in einem Lager verschauzten Gustav Adolf ohne Erfolg gegenüber steht, dann nach Sachsen abzieht und vom Schwedenkönig dahin verfolgt wird. Bei Lüßen messen sich die beiden Heere am 16. November 1632 in einer hartnäckigen, mörderischen Schlacht, in welcher Gustav Adolf den Heldentod stirbt, die Schweden aber gleichwohl unter der Führung des Herzogs Bernhard von Weimar das Schlachtfeld behaupten und die Kaiserlichen in die Flucht schlagen.

Die fünfte und Schlußperiode des Arieges umfaßt von 1632 bis 1648 den schwedisch-französischen Krieg. Nach dem Tode des Königs ernannte der schwedische Reichstag seinen Reichskanzler Axel Drenstierna zum Legaten und Befehlshaber in Deutschland. Derselbeschloß sofort mit dem fränkischen, schwäbischen und rheinischen Kreise den Heilbronner Bund, infolge dessen das französische Kabinet alsobald seine Umtriebe begann, um Deutschland auf alle Weise zu schwächen, das Reich aufzulösen, Desterreich zu verderben, und aus dem großen Schiffbruche für sich selbst so viel als möglich zu erbeuten. In diese Zeit fallen die ersten Schachzüge, Elsaß und Lothringen vom deutschen Reiche zu trennen und an Frankreich zu annexiren.

Die Herzoge Bernhard von Weimar und Georg von Braunschweigs stellen sich als Oberbefehlshaber an die Spitze der protestantischen Kriegsmacht. Der Erstere operirt in Bayern, der Zweite in Niedersbeutschland.

Unter der Hand knüpft Wallenstein mit Sachsen und Frankreich, geheime Unterhandlungen an, die seinen Absall vom Kaiser und der katholischen Sache, sowie gemeinsame Operationen im Sonderinteresse zum Ziele haben. Die Ermordung Wallensteins auf seinem Stammsschlosse Eger am 25. Februar 1634, die er in den Sternen wollte geleien haben, durchschnitt die Pläne des sinsteren Verrathes. Indessen ging der Krieg seine Bahnen durch Blut, Thränen, Elend, Varbareien, und allartigen Greuel der Verwüstung weiter fort.

Bernhard von Weimar wurde am 6. September 1634 bei Nördlingen von dem faiserlichen Feldherrn Gallas geschlagen. Die Folge dieser Niederlage war, daß der Kurfürst von Sachsen am 10. Mai 1635 zu Prag mit dem Kaiser einen Separatfrieden schloß, welchem, des langen, hoffnungslosen Krieges müde, bald auch Brandenburg: und die meisten andern protestantischen Fürsten nach und nach beitraten. auseinander liefen, indem fie die gegenfeitigen Anklagen, Stich- und Schnähreden nicht hörten.

Eine zweite, wichtige Frage war, wer in den Frieden eingeschlossen und zu dessen Berhandlungen eingeladen werden soll. Allgemein war man der Ansicht, daß es sich um eine große europäische Angelegenheit handle, und daß, außer den kontrahirenden Staaten Desterreich, Spanien, Frankreich, Schweden und den deutschen Reichsständen, alle europäischen Staaten, namentlich England, Dänemark, Polen, Portugal, die Niederlande, Rußland, Lothringen, Benedig, die Schweiz, Siebenbürgen in den Frieden eingeschlossen seine sollen. Es soll den kontrahirenden Staaten gestattet sein, durch einen oder mehrere Gesandte sich vertreten zu lassen. Die meisten waren denn auch je durch mehrere, ja die Niederlande sogar durch acht Gesandte vertreten. Der venetianische und der päpstliche Gesandte hatten die Rolle der Berweitler übernommen. Wir werden aus den spätern, eigentlichen Friedensverhandlungen Anlaß haben, einzelne dieser Männer näher kennen zu lernen.

Eine dritte, abermals wichtige Frage war, wo man anfangen und wo enden wolle, das heißt, was und welche Materien man in die Friedensverhandlungen hineinziehen wolle. Die schon ums Jahr 1640 zu Hamburg unterzeichneten Präliminarien hatten darüber, um den Krieg zu Ende zu bringen, folgende Kardinalpunfte zur Bereinbarung bezeichnet:

- I. Hebung der Beschwerden oder Ursachen, aus denen der Krieg entstanden war.
- II. Berftändigung darüber, wie es mit dem gehalten werden solle, was während des Krieges von einem Theile wider den andern vorgenommen worden, bezw. Frage der Amnestie.
- III. Die Forderungen der Satisfaktion oder Genugthuung durch Erstattung der Kriegskosten, wosür auch Dritte mit dem Jhrigen in Anspruch genommmen und ins Mitseiden gezogen werden mußten.
- IV. Endlich die Bergütungen, welche zur Ausgleichung der Berluste, die zur Durchführung der Satisfaktion nach allen Richtungen gemacht werden mußten, zur allseitigen Herstellung des Friedens als Forderungen des Rechts und der Billigkeit an den Friedenskongreß herantreten.

Endlich war noch die schwierigste von allen Präliminarien zu a Useitiger Bestiedigung festzustellen. Dieselbe bildete auf Seite von Schweden und Frankreich sogar die Bedingung der Theilnahme an den Berhandlungen. Es war — lachen wir nicht, sondern denken wir die Narrheit mit dem Zopf der damaligen Zeit! — es war die Stiquette des diplomatischen Ranges.

Selbstverständlich wurde der erste Rang dem Kaiser, bezw. der Kaiserlichen Gesandtschaft eingeräumt.

Dann aber fragte es sich, welcher Rang und welcher Titel den beiden Gesandtschaften von Schweden und Frankreich zukommen soll. Keine derselben wollte hinter der andern zurückstehen. Jede behauptete, mit Androhung des Kücktrittes vom Kongresse, den Borrang vor der andern. Nach langen Berhandlungen, Kompromissen, Erklärungen, Beschwichtigungen, Zureden und Bitten ließen sie sich zu dem Austunftsmittel herbei, daß sie sich die Gleichstellung gefallen ließen, in der Beise, daß man nie die eine hinter der andern — nie die Gesandtschaften von Schweden und Frankreich, oder die Gesandtschaften von Frankreich und Schweden — sondern immer in einer Titulatur die Gesandtschaften der "beiden Kronen" sprechen und schweiben mußte, wenn beide zu nennen waren.

Bei den andern Gesandtschaften war die Cache insofern leichter 311 ordnen, als fie fich einfach nach ber Rangftufe ihrer Souverane rangiren und tituliren ließen. Aber auch da gab es noch schwere Unftande. Die festgestellte Rangordnung durfte ohne schwere Beleidigung nicht außer Acht gelassen und verletzt werden bei den Nationen in den Berathungen, beim Bortritt an den Thuren, im Abstatten der offiziellen Besuche und Gegenbesuche ober ber jog. Aufwartungen. Darnach wurde die Bahl der Rutschen und der Pferde an denselben, die Bahl ber Bedienten, die Stärke ber bewaffneten Begleitung gu Bferd und ju Gug, die Stärke der Chrenwachen, die Bahl und Reihenfolge der Rutichen und Begleitung bei öffentlichen Aufzügen, beim Abholen und Empfang neuer ankommender Gesandtschaften oder beim Chrenfomitat icheidender Gefandtichaften, iowie felbstverftändlich auch bei Anläffen offizieller Mahlzeiten und gegenseitigen Gaftereien turz alles und jedes Ceremoniell bis ins Kleinfte ausgezirkelt und beobachtet. In jedem Wintel, an jeder Ede, bei jeder Wendung und Bewegung erschien ein Bopf, an dem man nur mit der obligaten

auseinander liefen, indem fie die gegenfeitigen Anklagen, Stiche und Schmähreben nicht hörten.

Eine zweite, wichtige Frage war, wer in den Frieden eingeschlossen und zu dessen Berhandlungen eingeladen werden soll. Allgemein war man der Ansicht, daß es sich um eine große europäische Angelegenheit handle, und daß, außer den kontrahirenden Staaten Desterreich, Spanien, Frankreich, Schweden und den deutschen Reichsständen, alle europäischen Staaten, namentlich England, Dänemark, Polen, Portugal, die Niederlande, Außland, Lothringen, Benedig, die Schweiz, Siebenbürgen in den Frieden eingeschlossen sein sollen. Es soll den kontrahirenden Staaten gestattet sein, durch einen oder mehrere Gesandte sich vertreten zu lassen. Die meisten waren denn auch je durch mehrere, ja die Niederlande sogar durch acht Gesandte vertreten. Der venetianische und der päpstliche Gesandte hatten die Rolle der Berwittler übernommen. Wir werden aus den spätern, eigentlichen Friedensverhandlungen Anlaß haben, einzelne dieser Männer näher kennen zu lernen.

Eine dritte, abermals wichtige Frage war, wo man anfangen und wo enden wolle, das heißt, was und welche Materien man in die Friedensverhandlungen hineinziehen wolle. Die schon ums Jahr 1640 zu Hamburg unterzeichneten Präliminarien hatten darüber, um den Krieg zu Ende zu bringen, folgende Kardinalpunkte zur Bereinbarung bezeichnet:

- I. Hebung der Beschwerden oder Ursachen, aus denen der Krieg entstanden war.
- II. Berftändigung darüber, wie es mit dem gehalten werden solle, was während des Krieges von einem Theile wider den andern vorgenommen worden, bezw. Frage der Amnestie.
- III. Die Forderungen der Satisfaktion oder Genugthuung durch Erstattung der Kriegskosten, wosür auch Dritte mit dem Jhrigen in Anspruch genommmen und ins Witleiden gezogen werden mußten.
- IV. Endlich die Bergütungen, welche zur Ausgleichung der Berluste, die zur Durchführung der Satisfaktion nach allen Richtungen gemacht werden mußten, zur allseitigen Herstellung des Friedens als Forderungen des Rechts und der Billigkeit an den Friedenskongreß herantreten.

Endlich war noch die schwierigste von allen Präliminarien zu allseitiger Befriedigung festzustellen. Dieselbe bildete auf Selte von Schweben und Frankreich sogar die Bedingung der Theilnahme an den Verhandlungen. Es war — lachen wir nicht, sondern denken wir die Narrheit mit dem Zopf der damaligen Zeit! — es war die Etiquette des diplomatischen Ranges.

Selbstverftändlich wurde der erfte Rang dem Raifer, bezw. der faiferlichen Gesandtschaft eingeräumt.

Dann aber fragte cs sich, welcher Rang und welcher Titel ben beiden Gesandtschaften von Schweden und Frankreich zukommen soll. Keine derselben wollte hinter der andern zurücktehen. Jede behauptete, mit Androhung des Rückrittes vom Kongresse, den Borrang vor der andern. Nach langen Berhandlungen, Kompromissen, Erklärungen, Beschwichtigungen, Zureden und Bitten ließen sie sich zu dem Austunftsmittel herbei, daß sie sich die Gleichstellung gefallen ließen, in der Weise, daß man nie die eine hinter der andern — nie die Gesandtschaften von Schweden und Frankreich, oder die Gesandtschaften von Schweden — sondern immer in einer Titulatur die Gesandtschaften der "beiden Kronen" sprechen und schweben mußte, wenn beide zu nennen waren.

Bei den andern Gesandtschaften war die Sache insofern leichter au ordnen, als fie fich einfach nach ber Rangftufe ihrer Sonverane rangiren und tituliren ließen. Aber auch ba gab es noch schwere Anftande. Die feftgeftellte Rangordnung durfte ohne ichwere Beleibigung nicht außer Acht gelaffen und verlett werden bei ben Nationen in den Berathungen, beim Bortritt an den Thüren, im Abstatten der offiziellen Befuche und Gegenbefuche ober ber jog. Aufwartungen. Darnach wurde die Bahl ber Kutschen und ber Bserbe an benielben, die Bahl der Bedienten, die Stärke der bewaffneten Begleitung ju Bferd und zu Fuß, die Stärte der Ehrenwachen, die Bahl und Reihenfolge ber Autiden und Begleitung bei öffentlichen Autgugen, beim Abholen und Empfang neuer ankommender Gesandtichaften oder beim Chrenfomitat icheidender Gesandtichaften, iowie ielbitveritändlich auch bei Anläffen vifizieller Mahlzeiten und gegenfeitigen Gafteceien turz alles und jedes Ceremoniell bis ins Rleinite ausgezirkelt und beobachtet. In jedem Bintel, an jeder Ede, bei jeder Wendung und Bewegung ericien ein Bopi, an dem man nur mit ber obligaten

Reverenz, oder mit der tiefften, unverzeihlichften Beleidigung vorbei kam.

Man würde Angesichts der großen, hochernsten Aufgabe, welche der Kongreß zu lösen berufen war, solche Lächerlichkeiten nicht glauben, wenn sie nicht in der "Geschichte des Westphälischen Friedens" des gewissenhaften, sich überall auf die Duellen berufenden Karl Ludwig von Woltmann zu lesen wären.

Dennoch war es nicht möglich, fortwährende Streitigkeiten, Händel und Gifersüchteleien über Rang und Ceremoniell zu vermeiden. Je zahlreicher die Gesandten in Münster und Osnabrück eintrafen, desto zahlreicher wurden die daherigen Anstände.

Der venetianische Botschafter Contareno drohte, sein Mittleramt aufzugeben und die Friedensversammlung zu verlassen, wenn der Republik Benedig nicht der Rang vor den Kurfürsten gestattet würde.

Bergebens drangen die Aurfürstlichen Gesandten in die Fürstlichen, daß diese ihnen den Titel "Excellenz" geben sollten; und als Aurbahern sich dabei besonders eifrig bewies, erklärte der Mecklenburgische Gesandte: Seine Herren wären so guten Geschlechts, als der Aurfürst von Bahern; der wäre bei diesem Ariege sett geworden und hätte andere Fürsten und Stände ohne Unterschied der Religion vertilgt; nun wolle er noch weiter schreiten und auch die fürstliche Würde verringern, was man ihm durchaus nicht einräumen werde.

Die Aurbrandenburgischen Gesandten erregten vorzüglich bei den Raiserlichen Botschaftern Mißtrauen, durch ihre Art zu sahren. Graf Drenstierna von Schweden hatte nämlich die Sitte, daß er sich fünf Bagen voraussahren ließ und er in den sechsten, als der Haupttutsche solgte. Die Kaiserlichen Gesandten und die übrigen ließen dagegen den vornehmsten Wagen voranfahren und dann die übrigen nach dem Range nachfolgen. Die Kurbrandenburgische Gesandtschaft ahmte nun diese schwedische Sitte nach, indem sie behauptete, das wäre der uralte deutsche Brauch also zu fahren.

Gine vermickelte Fehde entstand, als Prinz August von Sachsen, der im Besitze des Erzstiftes Magdeburg war, nicht nur Sitz und Stimme, sondern auch das Präsidium in der Versammlung zu Osnabrück verlangte. Dadurch wäre aber der Vorbehalt, nach welchem ein geistlicher Souverän, sobald er der katholischen Kirche abtrünnig ge-

worden, Herrschaft und Land verlor, so gut wie aufgehoben gewesen. Endlich vereinigte man sich dahin, daß Prinz August nicht unter den Geistlichen, sondern unmittelbar hinter Burgund seine Stimme abgeben soll.

Jest ward neuerdings der Streit aufgenommen, daß die Fürstlichen Gesandten den Kursürstlichen den Titel "Erzellenz" geben sollen. Bergebens beschied die Kaiserliche Gesandtschaft zu Osnabrück die Abgeordneten einiger bedeutender Fürstenhäuser zu sich und sagte ihnen, die Kaiserliche Majestät habe bewilligt, daß den Kursürstlichen Gejandten der Titel der "Erzellenz" gegeben werde. Die Fürsten gaben es aber absolut nicht zu. "Benn die gottlose Erzellenz nicht wäre," sagte der turbrandenburgische Gesandte, "so wollten wir bald was Gutes mit einander ausrichten."

Bermehrt wurden die baherigen Zehden durch die Ankunft des aueuen französischen Ambassadors, des edeln Herzogs von Longueville, awelcher geichicht wurde, um durch seinen hohen Rang die beiden andern Tranzösischen Gesandten, die Grasen d'Abour und Servien, welche mit Sinander in ossenem Zwiespalt lebten, zusammen zu halten. Er wurde die seinem Einzuge in Münster nur von diesen beiden abgeholt. Bawun? Weil der Gesandte von Benedig und die Kursüssischen sich Thlechterdings im Range zu sahren nicht weichen wollten. Der verwittelnde Runtins Chigi ersuchte die französische Gesandrichost, es under der Gescheidtere nachgeben, und der Amhasiador von einem Feierlichen Einzuge abstehen.

Der Herzog von Longueville gab wirtlich nach, bestand aber derto hartnäckiger darauf, daß ihm, als einem Kringen von kiniglichem Sehlüt, der Titel "Hoheit" gegeben werden salle. Und siehe da, demerdings Jewer im Dach! Sowohl die kaiserlichen als die spanischen Sejandten verweigerten dem franzöhlichen Herzog wir gleicher Harväcksofeit die verlangte "Hoheit".

Um einem ähnlichen Streite auszuweichen, lielt der neue ivanische Sejandte Grof Penneranda, welcher den zu Minister verstrebenen Grafen Zapoie ersezen sollte, seinem Einzug ebensalls in der Weise, daß er nur von den Kutschen seiner Landsleute abgeholt murbe. Dennach übstete der neue Gesandte sosort wieder andere Hündel dadurch, daß auch er, der stolze Spanier, den kurstreislichen Gesandten die "Erzelleng" entigieben verweigerte.

Warum führe ich hier alle diese lächerlichen und zugleich höchstärgerlichen Borspiele der Friedensverhandlungen vor, die leider viele Jahre dauerten, während die Armeen auf immer neuen Schlachtsfeldern bluten mußten, und die deutschen Bölker aus ihrem Elend immer lauter und kläglicher nach dem Frieden schrieen? —

Ich habe es gethan, um einen kleinen Einblick in die Erbärmslichkeiten des Treibens und der Sittigung in den damaligen diplosmatischen Kreisen zu öffnen, um zu zeigen, daß hierin die Welt doch vernünftiger und besser geworden ist!

Ich habe es aber auch gethan, um einen Rahmen zu geben, in welchem sich der Gesandte der schweizerischen Sidgenossenschaft auf dem westphälischen Kongresse, der einfache Republikaner, der hochversdiente, ehrwürdige Bürgermeister von Basel, im herrlichsten Lichte abheben, und im wohlthuendsten Gegensaße gegen die "Erzellenzen" und "Hocheiten" und Thorheiten auf der Bühne der Diplomaten ersscheinen wird.

## II.

Als man zu Anfang des Jahres 1645 zu Münster und Osnabrück so weit gekommen war, daß man die wirklichen Friedensunterhandlungen hätte beginnen können, so wollte keine Partei ansangen, keine ihre Forderungen stellen, keine ihre Propositionen eröffnen. Jede glaubte durch ihre Eröffnungen sich etwas zu vergeben, etwas zu vergessen und die Andern zu weitergehenden, neuen Ansprüchen zu veranlassen.

Als auch hierin Bahn gebrochen und man somit nach vierjährigem Borspiel in die eigentlichen und wirklichen Friedensunterhandlungen hineingekommen war, fand sich auch die schweizerische Eidgenossensschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschliebenzungenzunzung zu werden werden werden werden werden werden werden werdei

Da man am Kriege selbst keinen Theil genommen, sich überdies nicht als reichsangehörig betrachtete, nichts nach Westphalen zu bringen und auch nichts zu holen hatte, so dachte wohl im Lande der Eidgenoffen während der Komödien, welche die fürstlichen Hoheiten und Exzellenzen über Titel, Präzedenzen und Hofstaat vor den Westphalen

jahrelang aufführten, kein Mensch baran, daß auch die Eidgenoffensichaft noch in dieses hohe Schauspiel würde hineingezogen werden.

Wie ist es aber bennoch so gekommen? Und wer ist der denkwürdige Mann gewesen, der dort unter den Vollmachtträgern der hohen und niedern Potentaten die Sache der eidgenössischen Republik vertrat? Und wie hat der Republikaner aus der Schweiz unter den fürstlichen Hoheiten und Exzellenzen die Sache seines Landes und seiner Leute geführt und sie zu welchem Ende gebracht?

Im Jahre 1641 war der in Basel wohnhafte, nicht ganz saubere Beinhandler Florian Bachter von Schlettstadt mit etlichen Juhrleuten übereingekommen, er wolle ihnen für acht Weinfuhren bewaffnetes Schutgeleit geben, um damit ihre Ruhren aus dem Elfaß nach Basel zu bringen. Allein die Fuhren wurden auf dem Wege von zwölf französischen Streifreitern angehalten und ihnen mehrere Pferde weggenommen, ohne daß sich Wachter mit seinen Leuten nur zur Wehre fette, vorgebend, fein großer Freund, der Kommandant von Schlettstadt, werde die Rosse schon wieder herschaffen. In Basel hielten die Eigenthümer der geraubten Pferde den Bein zurud, bis Bachter ihnen ben Schaden erfett haben wurde. Es tam zum Prozeg. Die Baster Gerichte sprachen den Wachter von der Entschädigungspflicht frei und legten ihm nur einen Antheil an den Gerichtskosten auf. lirte. Es blieb aber beim untergerichtlichen Spruch; jedoch murde ber Appellant wegen sonstiger Schulden einige Tage mit Gefangenschaft bestraft. Darüber erbost, wandte er sich rachgierig an das Reichskammergericht zu Speper.

Das Kammergericht rief den Rath von Basel in's Recht. Allein der Rath schiedte den Rechtsruf uneröffnet nach Speyer zurück mit der Erklärung: Basel sei schon von Kaiser Karl IV. (1347) und die ganze Eidgenossenschaft von Kaiser Maximilian (1499) von des Reiches Gerichten befreit worden; bei ihnen gälten keine andern als die eigenen Gerichte.

Mittlerweile stiegen die Rechtskosten, ohne daß nur in Form Rechtens prozessirt wurde, bald gegen 40,000 Gulden an. Natürlich wurde von Basel jede Zahlung verweigert. Da ließ das Kammergericht im August 1646 zu Straßburg und Mainz Basler Kausmannswaaren anhalten und nach der Frankfurter Wesse auf einem Schiffe alles und jedes Basler Gut in Berhaft legen.

Der Rath von Basel brachte die Sache an die Tagessatzung, und diese führte über die Gewaltthat Klage bei Kaiser Ferdinand III., jedoch auf den einseitigen Bericht des Kammergerichtes ohne Erfolg.

Die Sache kam wieder an die Tagessatzung. Anfänglich wollten die katholischen Orte, weil es sich im Grunde nur um eine Privatsache von Basler Kausseuten handle, sich nicht weiter mit der Angelegenheit befassen.

Bon anderer Seite aber wurde darauf hingewiesen, daß durch das Borgehen des Reichskammergerichtes die alten, kaiserlich verbrieften Rechte und Freiheiten, ja selbst die Freiheit und Unabhängigkeit gemeiner Eidgenossenschaft vom Deutschen Reiche offen und klar in Frage gestellt sei. Daß es sehr gesährlich wäre, bei Anlaß der schwebenden Friedensverhandlungen in Münster und Osnabrück zu schweigen und seine angestrittenen Rechte nicht zu wahren. Zudem wisse man ja, daß bei den Berhandlungen auch Punkte zur Sprache und Entscheidung kommen, welche die beiden in der Eidgenossenschaft herrschenden Religionen auf Tiesste berühren. Es erscheine daher geboten, nicht zurückzubleiben, sondern zur Wahrung aller hierseitigen Rechte auch eine Gesandtschaft zu dem Friedenskongresse abzuordnen und zwar umsomehr, als man wisse, Frankreich werde als alter Bundesgenosse der Schweiz Kaiser und Reich gegenüber, wenn es nöthig, fräftig zur Seite stehen.

Eine dritte Partie wollte nicht lange Federlesens machen, Thätlichkeiten mit Thätlichkeiten erwidern, d. h. an Kaiser und Reich den Krieg erklären.

Indessen einigte man sich schließlich allseitig auf die Abordnung einer Gesandtschaft. Später stimmten auch die katholischen Orte bei.

Run, wer foll geben? -

Aller Augen waren auf Einen nur gerichtet. Dieser war von Gestalt ein vollkräftiger, sester, stattlicher Mann von 52 Jahren; stramm in Schritt und Tritt; in einsacher schwarzer Amtstracht bürgerlicher Art; vom Kopf bis zum Fuß, die silbernen Schnallen auf den Schuhen ausgenommen, weder Silber noch Gold am ganzen Mann, aus der bescheidenen weißen Halstrause erhob sich mit einem starten bräunlichen Bollbart, frei ohne Zopf und Perrücke, ein mannhaftes, diederes Haupt, aus dessen heiterernstem Antlitz Gemüth, Herz, Berstand, Klarheit, Klugheit, Ruhe, Redlichkeit und Sicherheit des Wollens

und Bollbringens leuchteten. — Der Mann mar der Bürgermeifter Johann Rudolf Bettstein von Bafel.

Dieser merkwürdige, um sein Baterland hochverdiente Mann war der jüngste Sohn des Hans Jakob Betzstein, der im Jahre 1579 von Rußikon, Ats. Zürich, nach Basel gekommen und daselbst noch im gleichen Jahre mit den Seinen in's Bürgerrecht aufgenommen worden war.

Mit trefflichen Naturanlagen ausgerüftet, legte der junge Wettstein im Symnasium den Grund zu seiner Bildung. Obwohl bloß zum dürgerlichen Geschäftsmann bestimmt, zeichnete er sich im Ersternen der griechischen und lateinischen Sprache und in der Lektüre klassischer Schriftsteller des Alterthums auf's Rühmlichste aus. In Bureaux und Kanzleien zu Pverdon und Genf bildete er sich für das berusliche Geschäft aus und machte sich den mündlichen und schriftlichen Gebrauch der französischen Sprache eigen.

Nach Basel heimgekehrt, trat er bald und zwar schon mit 17 Jahren in den Chestand. Er hatte leider damit kein glückliches Loos gezogen, sondern zu einer im Haushalt unersahrenen Frau noch eine böse Schwiegermutter erheirathet.

Die Familie wuchs, der Ankauf eines Hauses und die Einrichtung des Hausstandes hatten bald die 800 Gulden Frauengut verschlungen. Sein Notariat und die ihm von seiner Zunft übertragene Stelle im Großen Rath brachten den jungen, braven und als tüchtigen Geschäftmann anerkannten Anfänger nicht vorwärts, sondern in Schulden. Er mußte felbst seinen Degen mit goldenem Gefäße um eine Dublone versetzen. Mit der Noth mehrte sich der Hausstreit. Er sah sich nach Rettung um. Sie kam. Sein Schwager mar Hauptmann bei einem Benetianischen Regiment. Derselbe warb mehrere junge Bürger guter Familien an. Selbst verheirathete Männer wählten Auch Wettstein verdamals vielfach zeitweise den Soldatenstand. tauschte im Mißmuthe das Weiberregiment mit dem Kriegsregiment und wurde im Dienste der Regierung von Benedig Kompagnieschreiber. Im Dienst wie in seinem Privatleben erwarb er sich bald allgemeine Liebe und Achtung. Allein die Liebe zur Heimath und besonders die fortwährend herzlichen Briefe seiner vortrefflichen und im Wittwenstande verlaffenen Mutter zogen ihn mit Gewalt wieder nach wenigen Jahren in die geliebte Beimath zurud. Mit den beften Reugniffen und einem ehrenvollen Hauptmanns-Brevete vom Senate der Regierung Benedig kam er in Basel an. Bald waren da seine häuslichen Berhältnisse freundlicher geordnet. Er wurde Obervogt auf Farnsburg, stieg von Ehrenstelle zu Ehrenstelle, bis er im Jahre 1635 oberster Junstmeister und im Jahre 1645 Bürgermeister von Basel wurde. In allen diesen Stellungen hatte er sich nicht nur bei seinen Mitbürgern von Basel, sondern bald in der übrigen Eidgenossenschaft solchen Ruserworben, daß er bei verschiedenen Anlässen zum Rathgeber, Schiedsrichter und Bermittler berusen wurde.

Das war der Bürgermeister Joh. Rudolf Wettstein von Basel; das war der Gesandte der Eidgenossen auf dem westphälischen Friedenskongresse im Jahre 1646. — — — — — — — — — —

Das Zeitalter, das Staatsrecht, die Religionsbegriffe, die Landstarte, die Marksteine, die geistlichen und weltlichen Schlagbäume, der Zopf des westphälischen Friedens — fie alle sind durch die große französische Revolution am Ende des 18. Jahrhunderts Gegenstände des Antiquitäten-Kabinetes der Geschichte geworden. — Sie ruhen im Frieden!

Dennoch verlohnt es sich für uns Schweizer in mehrfacher Beziehung, dem Abschluß des westphälischen Friedens einige Betrachtungen zu widmen. Diese Betrachtungen werden sich in unsern Herzen zu einem Akt der Dankbarkeit gestalten, und die Dankbarkeit ist vor dem Richterstuhle der Geschichte immer ein Akt der Gerechtigkeit.

Wie so oft in der Geschichte, hat auch beim Abschluß des westsphälischen Friedens ein besonders günstiges Geschick über der schweizerischen Eidgenossenschaft gewaltet. Wie wir gesehen, ist dieselbe während der ganzen langen Dauer des Krieges von dem blutigen Elend und den entsetzlichen Leiden und Barbareien desselben sozusagen gänzlich verschont geblieben. Ja, dieselbe ist, wie wir abermals gesehen, sogar selbst zur Theilnahme an den unerquicklichen Friedensverhandlungen gewissermaßen nur durch einen bloßen Zufall, durch einen Arrest von Kausmannswaaren der Stadt Basel, veranlaßt worden.

Gleichwohl war jene Friedensverhandlung, abgesehen von den dabei mitspielenden Sonderinteressen der Stadt Basel, für die gesammte Eidgenossenschaft von mehrfachen, höchst wichtigen, nach Außen und Junen bleibenden Folgen. Denn wie der westphälische Frieden die Grundlage des neuern europäischen Staatsrechtes wurde, so gingen auch die Wirkungen, welche derselbe für die schweizerische Eidgenossenschaft in seinem Gesolge hatte, weit, weit über den sech sten Artikel des berühmten Instrumentes von Münster und Osnabrück hinaus.

Diese Wirkungen gingen theils sosort, theils in ihrer spätern staatsrechtlichen Entwicklung als bleibende Thatsachen in die Geschichte unseres Baterlandes über.

Man barf von ihnen inoch mehr behaupten und sagen: Diese Thatsachen haben sich auf dem Boden unserer Föderativ-Republik zu nachfolgenden sechs bleibenden Fundamentalsätzen unseres gemeinvaterländischen Staatsrechtes eigentlich kristallisiert.

Die erste und hauptsächlichste Folge des westphälischen Friedensichlusses für die schweizerische Eidgenossenschaft war die ausdrückliche,
völkerrechtliche Anerkennung der damals bereits seit anderthalbhundert Jahren saktisch bestandenen, aber noch nirgends diplomatisch
beurkundeten Unabhängigkeit vom Deutschen Reichsverbande.

Allerdings war diese Unabhängigkeit der Eidgenossenschaft thatsächlich schon im Frieden von Basel, den der deutsche Kaiser Maximilian I. am 22. Herbstmonat 1499 zur Beendigung des Schwabenseiges mit den Eidgenossen schon, klar und unzweiselhaft anerkannt worden. Schon in jener Urkunde steht der Bund der Eidgenossen aach keiner Seite mehr in irgend einem Abhängigkeitsverhältniß zu Saiser und Reich da. Schon damals, beim Abschluß jenes Friedensertrages, nimmt die Eidgenossenschaft eine durchaus selbständige, völkerrechtlich souveräne, selbstherrliche Stellung ein.

Als daher der Rath von Basel vor den Friedensverhandlungen von Münster und Osnabrück dem französischen Gesandten, um ihn für die Unterstützung der eidgenössischen Sache und speziell für die mit in Frage kommende Arrest-Angelegenheit der Stadt Basel zu gewinnen, eine ganze Sammlung alter Privilegien und Freiheitsbriefe dur Einsicht übersandte, schrieb derselbe dem Rathe zurück:

"Eure Freiheit ift rechtmäßig und legitim erworben durch die "Waffen, und zwar der Art, daß Ihr gar nicht mehr nöthig habt, "von alten Privilegien zu sprechen. Ihr habt gegenwärtig Euer "Schwert zu Euerem alleinigen Rechtstitel, der da ist das Gesetz "der Souveräne und der unabhängigen Republiken überall."

Gleichwohl war diese völkerrechtliche, diplomatisch beurkundete Anerstennung der souveränen Unabhängigkeit und Selbständigkeit vom Deutschen Reiche immerhin noch keine allgemein selbstverstandene, vollendete Thatsache. Die engzugeknöpsten Juristen des hohen Reichstammergerichtes, dieser wunderbaren Garderobe von gelehrten Verrücken, diese mechanische Werkstätte von Schrauben mit ewigem Gewinde, bei welchem am Tage seiner Aushebung im Jahre 1806 noch über 3000 Prozesse und zum Theil vom dreißigjährigen Kriege her, also seit 158 Jahren anhängig waren, wollte sowohl die gesammte Eidgenossenschaft als die einzelnen Orte derselben noch jahrelang nach dem Abschluß des westphälischen Friedens als einen intregrirenden Theil seines Jurisbiltionsgebietes betrachtet wissen, bis endlich, wie wir bald hören werden, ein besonderer kaiserlicher Machtspruch mit angedrohter, schwerer Ordnungsbuße der juristischen Orechslerzunft die Wolkenperrücken zurecht seste.

Trots aller Proteste und Rechtsverwahrungen gegen seine Zuständigkeit, beharrte das Kammergericht darauf, nicht nur die bereits anhängigen Prozesse des eidgenössischen Territoriums zu Ende zu führen, sondern auch neue Rechtshändel jenes Gebietes an sich zu ziehen. Endlich aber mußte auch das Reichskammergericht auf kompetenten Entscheid des Reichsoberhauptes die volle landesherrliche Souveränität und völkerrechtliche Unabhängigkeit sowohl der Eidgenossenschaft im Ganzen als der einzelnen Orte im Besondern anerkennen, und dieselben mit seinen prozessualischen Berationen und Raubanfällen unangesochten lassen.

Eine zweite wichtige Folge bes westphälischen Friedens für die Sidgenossenschaft war nicht blos die gegenseitige Duldung, sondern auch die prinzipielle Anerkennung der bürgerlichen Gleichberechtigung der katholischen, lutherisch-protestantischen und evangelisch-resormirten Glaubensgenossen und die Garantie der Ausübung ihres Kultus. Es ging dieser Grundsat dann auch stetsfort in die nachherigen eidgenössischen Landsriedensverträge von 1665 und 1712 über.

Der dreißigjährige Krieg war, wie erzählt, durch Bedrückung der Protestanten in Böhmen und durch schnöde Aushebung der ihnen vertragsmäßig zugesicherten Rechte zum Ausbruch gekommen. In demsielben waren anfänglich die Reformation und die durch die Jesuiten vrganisirte Gegenreformation die beiden kriegführenden Barteien. Der

dreißigjährige Krieg war daher in seinem ursprünglichen Grundcharakter ein Religionskrieg. Nicht der Mars der Heiden, sondern die sogenannte Christusreligion war mit allen Furien der Barbarei der blutige Kriegsgott von 1618—1648. Der Krieg wurde erst mit dem Erscheinen Schwedens und Frankreichs auf dem Kampsplate politisch.

Die Ordnung der Religionsverhältniffe mußte daber zu den ersten Aufgaben der Friedensverhandlungen gezogen werden. Die Löfung diefer Aufgabe war eine der schwierigsten. Es handelte sich nämlich dabei nicht einfach darum, die Berhältniffe der Katholiken und Proteftanten zu einander zu ordnen. Die gezeichneten Markfteine biefer Berhältniffe waren bald und leicht gefunden. Ungleich schwieriger und zäher war die Bestimmung der Rechtsstellungen der lutherischen Brotestanten und der evangelischen Reformirten zu einander. Die Marten derfelben waren mahrend des Krieges weniger von den Waffen als von den erbitterten Streitsätzen der Theologen über das Abendmahl und die Prädestination oder die Gnadenwahl befehdet. Alle Einigungsund Bermittlungsversuche blieben fruchtlos. Die theologischen Gegenfate und damit auch die konfessionellen Beindseligkeiten zwischen den deutschen Brotestanten und den schweizerischen Reformirten, zwischen den Lutheranern und Zwinglianern waren ichroffer und heftiger als die vereinigte Opposition beider gegen die Ratholiken. 3a, sie traten zulet in besondern Bekenntnißschriften einander als gesonderte Religionen gegenüber. Die deutschen Protestanten batten auf die Mugsburger Konfession, die schweizerischen Reformirten auf die helvetische Konfession geschworen und jede Bartei glaubte die alleinseligmachende Religion zu befiten.

Die frühern Religionsverträge hatten die daherigen Verhältnisse nicht entschieden. Der Passauer-Vertrag von 1552, den der Chursfürst Moritz von Sachsen dem Kaiser mit dem Schwert in der Hand abgenöthigt hatte, sicherte allerdings den Protestanten die Ausübung ihrer Religion und ihrer bürgerlichen Rechte zu. Ebenso bestätigte der Religionsfrieden von Augsburg vom Jahre 1555 den Passauer-Vertrag und garantirte den Bekennern der Augsburgischen Konsfession freies Bekenntniß ihrer Lehre, freie Ausübung ihres Kultus, den Besitz ihrer Kirchengüter bis zum Passauer-Vertrag, und — auch den Eintritt in's Reichskammergericht.

Diese Berträge reden nun allerdings nicht von Lutheranern, Zwinglianern, Calvinisten, Protestanten, Resormirten, Evangelischen n. s. w., sondern nur von "Augsburgischen Konsessions-Berwandten". Allein es steht historisch fest, daß zur Zeit des dreißigjährigen Krieges die Resormirten nicht zu den Augsburgischen Konsessions-Berwandten gezählt wurden. Sie waren deßhalb auch nicht in jenen allgemeinen Religionsstrieden von 1555 mit eingeschlossen, dessen Artistel 17 ausdrücklich besagte, daß in diesem Frieden nur die beiden Religionen der Katholisen und der Augsburger Konsessions-Berwandten gemeint und alle andern davon gänzlich ausgeschlossen seinen.

Gestütt auf diesen Artitel des Augsburger Religionsfriedens, hat dann auch Kaiser Ferdinand II. durch sein Konstitutionsedikt vom 6. März 1629 die Reformirten von den Rechten jenes Friedens förmlich ausgeschlossen, indem er in jenem Edikte erklärte:

"Daß solcher Religionsfrieden allein die der uralten Catholischen "Meligion und dero Unserem geliebten Borsahren Kanser Carolo V. "Anno 1530 den 25. Juni übergebenen ungeänderten Augsburgi"schen Confessions-Berwandten angehe und begreise; alle anderen "widrigen Lehren und Sekten aber, wie dieselben auch genannt, "entweder bereits aufgekommen sein, oder noch aufkommen möchten, "als unzulässig davon ausgeschlossen, verbotten, auch nicht ge"dultet oder gelitten werden sollen." —

Wie groß und fanatisch der Haß der sogenannten Protestanten oder Lutheraner gegen die sogenannten Resormirten, unter denen damals besonders die Calvinisten und Zwinglianer, bezw. die Angehörigen der Helvetischen Konfession verstanden wurden, ist aus folgender Thatsache zu ermessen:

Im Anfange des 18. Jahrhunderts verfaßte der bekannte, wenn ich nicht sagen soll, der berühmte lutherische Theolog Philipp Nikolai einen Katechismus, in welchem die Frage: Ob die Calvinisten den Teufel andeten? bejaht und begründet ist, und der Gott derselben wörtlich mit einem "Brüllochsen" verglichen wird. Aber noch mehr! Wegen dieses erbärmlichen Buches und zur Anerkennung und Belohsohnung seines hohen Werthes wurde der Versasser im Jahre 1708 zum Hauptpastor nach Hamburg berufen, sein Katechismus aber nicht nur vielmals aufgelegt, sondern sogar in verschiedene Sprachen übersetzt.

Gegenüber folchen sog. Religionsordnungen und Religionsansichten muß der Artikel VII des westphälischen Friedens von Osnabrück aller. dings als eine große Errungenschaft und ein wichtiger Fortschritt in der religiösen Toleranz betrachtet werden. Dadurch nämlich wurden die ansgeführten Bestimmungen des intoleranten Restitutionsediktes vom Jahre 1629 vollständig aufgehoben, die Reformirten mit den Protestanten auf die gleiche Linie gestellt und die Wohlthaten des allgemeinen Religionsfriedens von 1555 fortan auch ihnen ausdrücklich zugesprochen.

Da jedoch der Bekehrungseifer und die Intoleranz der Reformirten und namentlich der Calvinisten bekannt war, so wurde ebenso ausdrücklich beigefügt, daß die Gleichstellung der Resormirten der von den Protestanten vertragsmäßig eingeführten Religionsübung und der Gewissensfreiheit des Ginzelnen in allen Theilen unbeschadet und den Resormirten namentlich nicht gestattet sein soll, ihre Konfession Andern gewaltsam aufzudrängen, oder Ginkünste von Kirchen, Schulen und andern Stistungen zu ihren Handen zu nehmen. Ueberhaupt war mit der Gleichesstellung der Resormirten zu den beiden andern christlichen Konfessionen die Toleranz auch des westphälischen Friedens erschöpft. Außer der Catholischen, protestantischen und resormirten Religion sollte im ganzen Heiligen Kömischen Reiche keine andere ausgenommen und geduldet werden.

Indessen abgesehen davon, daß, wie bemerkt, das Prinzip der To-Lexanz und gleichberechtigten Parität aus dem westphälischen Frieden als selbstverstandener Grundsat auch in die nachherigen Religionsfriedensverträge der Eidgenossen aufgenommen wurde, war diese Bestimmung des Friedens für die Schweiz noch in anderen Beziehungen von der arösten Bedeutung.

Bekanntlich hatte die evangelisch reformirte Konfession ihre Wiege und Geburtsstätte in der Schweiz. Durch ihre rechtliche Gleichstellung im westphälischen Frieden mit den beiden andern christlichen Bekenntnissen wurde nun das Ansehen und die Autorität sowohl ihrer Lehre an sich, als auch ihrer Stifter und Begründer mächtig gehoben, was nicht wenig zur weitern Aufnahme und Berbreitung der Konfession beitrug.

Sodann wurde in der Schweiz der Grundsatz der Toleranz und Gleichberechtigung des Kultus für die Kirchen von Zürich und Genf, von Basel und Bern ebenfalls zur allgemeinen Anerkennung gebracht, was für den Frieden, die Ruhe und Wohlfahrt des Landes und die

weitere Ausgestaltung bes religiöskirchlichen Lebens die wohlthätigsten Folgen hatte.

Endlich war es für die Schweizer beider Konfessionen höchst wichtig, daß sie sich von Religionswegen unbehindert und unbeschwert in allen Staaten des westphälischen Friedens niederlassen und nach ihrem Kultus leben konnten, während sie bisher im Auslande unter andern Glaubenssenossen fast überall großen daherigen Schwierigkeiten, Beschränkungen und selbst Versolgungen ausgesetzt waren. —

Freilich war mit dem Artikel VII des westphälischen Friedens in der Praxis noch lange nicht Alles geebnet, was bisher in Sachen unseben war; doch hatte man in vorkommenden Fällen ein positives Recht, welches angerusen werden konnte und, weil von den Mächten garanstirt, geachtet werden mußte.

Ein dritter, auch für die Schweiz nicht unwichtiger Punkt des westphälischen Friedens war die Aufstellung des sogenannten Normalsjahres. Darüber waren nämlich überall die größten und oft blutigsten Streitigkeiten entstanden, von welcher Zeit an die während des Arieges von den friegführenden Parteien eroberten geistlichen Güter: Kirchen, Klöster, Stifte, Stiftungen, Bisthümer mit ihren Einkünsten und Rechten aus der Hand der frühern Besitzer als rechtsgültig in den Besitz des Siegers übergegangen betrachtet werden sollen.

Biele wollten das Jahr 1618, also den Anfang des Krieges, als Normaljahr festgesett wissen. Bon anderer Seite wurde dagegen geletend gemacht, daß bei dem vielsach wechselnden Glücke der ersten Kriegsejahre noch von keinem bleibenden Besitze des Eroberten die Redesein könne.

Es wurde daher nach langen und zähen Verhandlungen, endlich das Jahr 1624 als Normaljahr aufgestellt, nach dessen Besitzftand Alles wieder hergestellt werden mußte. Was also die protestantische Kirche an Gütern, Stiftungen und Einkünften vor dem 1. Januer 1624 besaß, das sollte ihr laut Art. V, 2 des Friedensvertrages auch fürder verbleiben.

Dadurch nun, daß die Resormirten zu den Augsburgischen Konsfessions-Verwandten gezählt und den Protestanten rechtlich gleichgestellt waren, wurde auch der resormirten Kirche der Besitzstand gesichert, den sie vor dem 1. Januar 1624 hatte.

Dies war für die schweizerische Kirche, und zwar einerseits für die zürcherische, baslerische und andere herwärtigen Kirchen, und anders seits für die katholischen Klöster, Stifte und Bisthümer der Schweiz, wie St. Gallen, Einsiedeln, Wuri, Wettingen, St. Urban und die Bisthümer Chur und Basel, gar nicht unwichtig. Denn sie besaßen gerade in den Reichsländern ganz bedeutendes Eigenthum und konnten sich daher beiderseits zu bessen Garantie durch den allgemeinen Frieden nur Glück wünschen.

Dennoch war die Festsetzung des Normaljahres der zweite Hauptsund, warum der Papst seinen Bannstrahl gegen den westphälischen Frieden schleuderte.

Ein vierter Bunkt, wodurch der westphälische Friede für die Sidgenossenischaft, und zwar in politischer Beziehung, von hoher Bedeutung wurde, ist die Thatsache, daß jener Friede der Ausgangspunkt der nationalen Bereinigung und politischen Centralisation der Sidgenössischen Orte wurde. Zum ersten Male spricht jene diplomatische Urkunde die Zdee einer National-Einheit der kantonissirten und verörterten Eidgenossenschaft aus. Zum ersten Male erscheinen dasselbst nicht die einzelnen Orte und Kantone besonders namhast gemacht, sondern die "Uniti Helvetiorum Cantones" als Gessammtstaat.

Dis dahin erschienen in allen Bünden und gemeinsamen Akten der Eidgenossen: Bürgermeister und Rath, Schultheiß und Rath, Landammann und Räthe, Ammann und Rath mit Benamsung sedes einzelnen Ortes. Es war das zeit- und sachgemäß. Das Individuum hatte damals mehr persönliche Geltung, die Familie ihre Borrechte, seder Ort oder Kanton seine selbstherrliche, unabhängige Stellung. Der Bund der Eidgenossenschaft war kein Einheitsstaat, sondern ein Förderativstaat, dessen einzelne Bundesglieder nur sehr lose zusammenhingen, oder vielmehr mit Zürich, Bern und Luzern in vorörtlicher Rangstellung an der Spipe, nur historisch an einander gereiht waren, seder Ort oder Kanton, groß oder klein, mit gleichem Recht, mit gleicher föderativer Bedeutung.

Zur Zeit des westphälischen Friedens war die Schweiz in dreizehn Kantonen abgerundet und abgeschlossen, wie solches dis zur französischen Revolution oder der sog. Helvetik der Fall war. Im westphälischen Frieden erscheint dieser Bund der XIII Kantone dem Auslande

gegenüber zum ersten Male als Gesammtstaat, jedoch von ferne nicht als Einheitsstaat, dessen politische Gestaltung erst spätern Jahrhunberten vorbehalten war.

Gleichwohl war es der westphälische Friede, welcher dem Bund der eidgenössischen Orte zum ersten Male als Gesammtstaat, oder, wie die Diplomaten euphemistisch sagen, in das Konzert der europäischen Staaten eingeführt hat. Der Anfang der staatlichen Centralisation, der erste Stein zum Gebäude des heutigen Bundesstaates der schweizzerischen Eidgenossenschaft, ist in Artikel VI des westphälischen Friedens zu sinden.

Als fünfte, freilich mehr von den Zeitumständen gebotene, als aus der Joee vom Gesammtstaate hervorgegangene Folge des westsphälischen Friedens war das damals erwachende Bewußtsein der Nothwendigkeit einer einigen, nationalen Organisation der eidgenössischen Wehrkraft, welchem Bewußtsein man damals in dem sogenannten Desfentionale Ausdruck gab.

In dem dreißigjährigen Kriege nämlich war das Gebiet der Eidsgenoffenschaft da und dort mehrmals bedroht worden. Die Kriegsparteien, bald die Kaiserlichen, bald die Schweden, bald die Franzosen, erlaubten sich nach Belieben im Rheinthal, im Thurgau, in Schaffshausen und sonst größere und geringere Verletzungen unseres Gebietes. Unter dem Feldmarschall Graf von Aldringer und dem Herzog von Feria zog im Jahre 1633 sogar eine kaiserliche Armee von 25,000 Mann mit 40 Geschützen von Rheinfelden her durch das Gebiet und die Stadt Basel Breisach zu.

Bei der Belagerung von Lindau und Konstanz nahmen die Schweben und Franzosen solche Stellungen gegen das Gebiet der Eidgenossen, daß diese sich im Januer 1647 veranlaßt sahen, auf einer Tagsatzung in Wyl ein gemeinschaftliches Vertheidigungssystem, ein sogenanntes Desensionale aufzustellen.

Dasselbe war freilich damals noch eine sehr primitive Organisation des Bundeswehrwesens. Sie hatte lediglich den drohenden Ernstfall im Auge.

Jeder Stand stellte, diesem "Nathschlag" gemäß, zu einem gemeinschaftlichen eidgenössischen Heere nach freien Stücken ein gewisses Kontingent. Es siel Niemandem ein, die Volkszahl zur Grundlage bes Kontingentes zu nehmen; denn jeder Stand war gleichberechtiget. Das Kopfzahlspstem ist erst im 18. Jahrhundert durch Rousseau's Lehren in Aufnahme gekommen. Bern stellte nur 400 Mann mehr und Luzern nur 200 Mann weniger als Zürich, Basel nur halbsoviel als Uri, Unterwalden oder Glarus. Das ganze eidgenössische Heer sollte aus 12,000 Mann und 50 Geschützen bestehen.

"Bon biesen 12,000 Mann soll jede Compagney 200 Mann stark syn, auch jedes Orth ußziehen mit synem Erenzeichen; zemahlen under jedem Hundert bestellt werden 60 Musketiere, 15 Harnisch, 15 bloße lange Spieß und 10 Hellbarten. — Und dieß soll der erste Ußzug sein; und wann er beschicht, soll jedes Orth glych noch zweymal soviel in Bereitschaft halten."

Es wurden der Thurgau, das Rheinthal und Sargans an den nothwendigsten Orten mit Grenzwachten besetzt.

Dazu wurden zwei "Rendezvous" (Sammelplätze) verordnet, eins zu Frauenfeld, eins zu Bischofszell, und uff jedes sollen 6000 Mann gehören. Zu Jedem sollen ferner gewählt werden: zwen Generalproviantmeister, zwei Generalquartiermeister, ein Obersten über das Stuckgeschütz, zwei Generalwagenmeister, zwei Generalpropoß und Guidenstapitän, vier Generalkommandanten und zu jedem Rendezvous von jedem Orth ein Kriegsrath.

Jedes Orth soll syne Stukk mit aller nothwendigen Munition und Zugehörd ußzurüsten haben; auch nach Proportion Schanzzüg mitnemmen.

Im Thurgau sollen durch den Landvogt bestellt werden: 200 Puren mit Schussen, 100 mit Bicklen, 100 mit Achsen und 100 mit Gerteln; item 60 Proviantwagen mit vier Rossen. Im Rheinthal soll der Landvogt 20 Proviantwagen mit vier Rossen bestellen.

An jedem der beiden Orte, wo ein Rendezvous bestimmt ist, soll ein Magazin angelegt werden mit 3000 Mütt Kernen, 1000 Mütt Roggen und 1000 Mütt Haber, zu erheben durch den Landvogt bei den Klöstern, Gerichtsherren, Gemeinden und rychen Puren.

11ff jedes Hundert Mann soll auch jedes Orth drei wohlgerüstete Rüter hergeben; über das werden die löbl. Städte Zürich und Bern ersucht, auch noch whters etwas Rüteren in Bereitschaft zu halten.

Außerdem werden Wallis und Pündten ersucht, etwas Bolk in ftündlicher Berfassung zu halten: Wallis 1200 und Pündten 3000 Mann, um zu helfen, das allgemeine Baterland vor Berderbnus zu erretten. Ferneres sollen die Städte Baden, Bremgarten und Mellingen ihre Päß selbst versorgen und sich uff wyteren Befelch mit Mannschaft bereit halten. Item soll auch die Grafschaft Baden nebst Berwahrung ihrer Pässe noch 3—400 Mann auf den Füßen haben.

Dieses Defensionale wurde im Jahre 1666, als die französische Armee die Freigrafschaft Burgund, die als altverbündete Provinz von den Eidgenossen schmählich im Stich gelassen worden war, eroberte und Frankreich sich übermüthige, weitgehende Drohungen erslaubte, neuerdings gutgeheißen, erweitert und für die veränderten Bershältnisse angemessen abgeändert.

Wie wenig aber noch die Centralisation bei den eidgenössischen Orten Wurzel gefaßt hatte, ist daraus zu ersehen, daß im Jahre 1677 zuerst Schwyz, dann auch Unterwalden und Uri von dem Defensionale zurücktraten, in welchem die konfessionelle Polcmik ein Werk des Teusels erblickte, das ihrer Kantonalsouveränität Gefahr bringe.

Dafür beschlossen die genannten Kantone damals, fürohin einem Mititande erst dann und nur dann zu Hilfe zu ziehen, wenn derselbe wirklich angegriffen sei. Das Jahr 1798 hat diese uneidgenösische Politik darnach gerade an den Urkantonen schwer gerächt.

Gleichwohl stehen die Thatsachen fest: Der dreißigjährige Krieg hat den eidgenössischen Orten den Gedanken einer einheitlichen, nationalen Organisation des Wehrwesens eingegeben und der westphälische Frieden denselben bei ihnen in bleibender Erinnerung erhalten. Damit hängt aber gleichzeitig der Charakter unserer fernern Kriegsstellung nach Außen zusammen.

Eine sechste Folge des westphälischen Friedens für die Eidsgenossen nämlich war, daß von da an die Neutralität der leitende Grundsatz ihrer Parteistellung zwischen den kriegführenden Nachbarmächten wurde und auch blieb bis auf den heutigen Tag.

Schon in den Burgunderkriegen fing man an einzusehen, daß Eroberungskriege sich mit dem Frieden und der Befestigung des Bundes im Innern nicht vertragen. Ihre Gefahren wurden von dem betressenden Artikel im Stanzer Berkommniß nicht gedeckt. Anderseits haben darnach die Schwabenkriege den Sidgenossen gezeigt, daß ihre siegreichen Wassen fortan dem Schutze ihrer Marken gehören, wogegen sie aus den nachherigen Mailänder Kriegen die blutige Lehre über die Berge zurückbrachten, daß sie sich künftig fremder Händel müßigen sollen.

In früheren Jahrhunderten war das Prinzip der Neutralität bei den Eidgenossen weder bekannt, noch gegenüber ganz andern Berhältnissen zulässig. Das Staatsprinzip einer "ewigen Neutralität" ist in der eidgenössischen Politik neueren Datums.

Eroberungskriege waren in jenen früheren Zeiten für die Bildung, die Erstarkung und den Bestand der Eidgenoffenschaft eine Nothwendigkeit. Mit den vielen feindseligen Dynastien im Lande, mit den Kyburgern, Habsburgern, fürstlichen Prälaten und andern Ingern und Maikäsern der Freiheit mußte in den Frühlingstagen der jungen Eidgenoffenschaft aufgeräumt, ihre Herrschaften mußten beseitiget, ihre Gebiete mußten zu Handen der entstehenden und ersterbenden Eidgenofsenschaft erobert werden.

Der Verlauf des dreißigjährigen Arieges hat die frühere Lehre der Mailänder Ariege überzeugend bestätigt und den Grundsatz der Neutralität zur abschließlichen Geltung gebracht.

Während des Krieges waren die Grenzpunkte des Landes, wie Basel, Schaffhausen und besonders Bünden fortwährenden Belästigungen ausgesetzt. Die wilden Brandungen des furchtbaren Krieges schlugen fortwährend über die Ufer herüber. In ihrem eigensten Interesse suchten zwar die Grenzorte die strengste Neutralität zu beobachten. Allein sie mußten oft der Uebermacht weichen. Im Jahre 1637 besichloß daher die Tagsatzung: es sei die Neutralität des Schweizerbobens streng und gewissenhaft aufrecht zu erhalten und keiner kriegsührenden Partei ein Durchpaß zu gestatten.

Dazu hatte die Tagfatung auch fonft die triftigsten Gründe.

Bon der unglaublichen Rohheit und Berwilderung jener Zeiten kann man sich einen Begriff machen, wenn man erfährt, daß die Pommern die Bibelworte: "Und er soll dein Herr sein" buchstäblich und offiziell oder kanonisch übersetzt hatten: "Und hei scholl deck pinigen und deck schlaun."

Wenn man erfährt, daß der gelehrte braunschweigische Superintendent Dr. Nikolaus Mädler seine Frau nicht allein öfters des kräftigsten durchprügelte, sondern dieselbe sogar wiederholt mit dem bloßen Degen verfolgte.

Ja, wenn man sogar erfährt, daß der Jurist Friedlieb es als Rechtsgrundsatz statuirte, der Chemann handle gegen sein Gewissen und begehe eine Todsünde, wenn er seine Frau, zumal wenn sie nicht

pariren will, nicht geziemend und vollgemessen durchprügle. — Ein seltener Friedlieb! Lucus a non lucendo!

Während Deutschland durch Verwüstung, Berödung, Hungersnoth, Seuchen, Raub, Brand, öffentliche Unsicherheit und sittliche Verwilderung das Vild des tiessten Elendes darbot, hatte sich die vom Ariege mehr bedrohte als berührte Schweiz eines verhältnismäßigen Bohlstandes zu erfreuen, konnte Berunglückten Hise reichen, Vertriebenen und Landesslüchtigen gastliche Aufnahme gewähren. Zu wiederholten Malen suchten ganze Schaaren von Flüchtigen hohen und nieberen Standes hinter den damals erweiterten Besestigungswerken der Stadt Basel Habe und Leben in Sicherheit zu bringen. Ein sogenanntes Asylrecht zwar kannte man damals noch nicht, wohl aber die vom Evangelium gebotene ewige Asylvssicht der Rächstenliebe.

Das waren, in die Hauptbrennpunkte zusammengefaßt, die günsstigen Folgen des westphälischen Friedens für die Schweiz. Gegenüber dem heutigen Stande der Dinge waren sie für die innere politische Gestaltung und Besestigung der Sidgenossenschaft im Ganzen nur von einigem, nur theilweis durchschlagendem Belang.

Mit Recht sagt ein schweizerischer Schriftsteller: "Nicht durch die diplomatischen Federstriche zu Münster und Osnabrück, nicht durch die Gnade Ferdinands III., nicht durch die Verwendungen der Höfe von Versailles und Stockholm, nicht durch das Wohlwollen des Herzogs von Longueville oder des Abler Salvius von Schweden ist die Selbständigkeit der Schweiz zu Stande gekommen. Auf den Schlachtfeldern von Sempach und Näfels, auf der Malserheide und bei Oornach, da wurde jene unaustigbare Bluturkunde geschrieben, die da heißt: Freisheit und Unabhängigkeit von Kaiser und Reich!"

Das 17. Jahrhundert, diese Zeit tieser Zerspaltung und Zerrissenheit hatte nicht mehr das Zeug, so etwas zu Stande zu bringen. Keine ausopfernde Baterlandsliebe, kein Gemeinsinn, keine Begeisterung für höhere Zbeale, kein Gefühl für Nationalwürde, kein gemeinvaterländischer Gedanke regierte und führte Land und Leute. Der heilige Genius des Baterlandes hatte sich furchtsam in die braven Herzen weniger Patrioten gestüchtet. Es war die Zeit ungemessener Selbstsucht, schnöder Käuslichkeit, gemeinen Sigennuzes, unversöhnlichen Familienhasses, schrankenloser Nachgier, konfessionellen Haders, verkezerungssüchtiger Orthodoxie, kleinlicher Intriguen um den Zopf des Kantons, des Kirchthurms, der Familie und der Person. Es war die Zeit der fürstlichen Jahrgelder, goldenen Fürstenketten und des Menschenhandels
in fremde Kriegsdienste, die Zeit der Pekulate und des Sportelthums,
die Zeit, wo jede freie Regung im Bolke als hochverrätherische Berschwörung unter Henkershand oder in ewiger Verbannung endete. Es
war eine jämmerliche, traurige Zeit, in der die heiligsten Interessen
des Landes bald da, bald dort von den an fremde Höse verkauften
Barteien um feiles Geld verschachert wurden.

Darum folgte denn auch eine Demüthigung nach der anderen: im Innern ein gefährlicher Bauernkrieg, dann ein erbitterter Religionstrieg; von Außen übermüthiger Hohn und steigende Misachtung. Die wenigen, aus den Gewitterwolken leuchtenden Sterne vermochten die Nacht nicht zu erhellen, die herrlichen Patrioten der helvetischen Gesellschaft vermochten den Sturz des Hauses nicht mehr aufzuhalten. Das eidgenössische Staatsgebäude war durch und durch morsch und faul. Darum ist es im Jahre 1798 beim ersten gewaltsamen Stoß wie ein Kartenhaus zusammengefallen.

Mit der französischen Revolution sind die Artikel des westphälischen Friedens aus der Diskussion der europäischen Bölker und Staaten gesallen. Unter dem Berdikt jenes surchtbaren Weltgerichtes ist der alte Staat zusammengebrochen. Unter Blitz und Donner haben die Bölker und Staaten Europas in einer fast vierzigjährigen Bluttause aus der Hand der Borsehung neue Gesetzestafeln empfangen.

Heute denkt Niemand mehr daran, mit Rückgriff auf den westsphälischen Frieden den völkerrechtlichen Bestand und die staatliche Unabhängigkeit der schweizerischen Eidgenossenschaft zu begründen oder zu bezweifeln.

Warum aber, meine Verehrtesten, habe ich gleichwohl mich untersfangen, Sie mit dieser antiquirten Malerei zu unterhalten? —

Es geschah, um uns neuerdings an einer welthistorischen, selbst mit unsäglichen Strömen von Blut geschriebenen Urkunde die große Wahrheit zu vergegenwärtigen, daß der ewige Bund der Eidgenossen seinen Bestand in den Stürmen der Zeiten nicht auf die Artikel alter Pergamente sundamentiren und sturmsest machen kann.

Dieser unser völkerrechtliche Bestand wird daher nur so lange dauern, als wir im Kampfe um unser politisches Dasein das ewige Recht auf unserer Seite haben; den providentiellen Fortschritt in unserer politischen und sozialen Entwicklung als höchste Pflicht unserer Bestrebungen anerkennen; die unbesteckte Ehre und sittliche Würde eines republikanischen Lebens heilig halten; den Glauben an den Gott der Bäter und an uns selbst nicht verlieren; in allen großen Fragen und ernsten Gesahren des Baterlandes den Opfersinn des Helden ob Sempach beurkunden; zu allem dem den Zaun des Landes, der da ist eine Achtung gebietende, nationale Wehrkraft, nicht zerfallen lassen.

Der Gott der Bater schirme und erhalte das Baterland!



## Iftein.

Gine Sage bon DR. Barad.\*

enn der Rhein bei Basel seine Nordwendung gemacht und an Hüningen, Haltingen, Eimeldingen und Estingen vorüber sich Bahn durch den selsigen Thalgrund gebrochen hat, so gelangt er etwa drei Stunden unterhalb Basel an eine gewaltige, aus Korallenkalk bestehende Felsmasse, dem weit und breit bekannten und berühmten "Isteiner Kloz". Aus dem schäumenden Strome steil bis zu einer Höhe von 110 Meter aufsteigend, bildet der riesige Felsblock einen höchst interessanten, malerisch schwen Anblick, während man von seinem Gipfel, den ein Belvedere krönt, eine wahrhaft entzückende Aussicht hat: unmittelbar vor uns, zu unsern Füßen, der grünlich schwinnernde Khein mit seinen zahlreichen Inseln und Werdern — darüber hinaus schweist der Blick über die gesegneten Fluren und weinreichen Borberge des Sundgaus und des Wasgaus, hoch überragt von den schön geformten Kuppen der Bogesen — links das schöne, gewerbreiche Basel mit seinen reizenden Umgebungen, über welche sich

<sup>\*</sup> Aus dem vortrefflich redigirten "hebel's Rheinlandischen hausfreund" pro 1891. Tauberbischeim, J. Lang.

als Hintergrund die gewaltigen Schneeriesen des Berner Oberlandes erheben — rechts, dem Laufe des Stromes folgend, die blühenden Oörfer des badischen und elsässischen Rheinthals dis in die Gegenden von Altund Neu-Breisach mit dem Kaiserstuhlgebirge — in unserem Rücken endlich die Rebgelände des "Markgrästerlandes", überragt von den dunkeln, tannenbewachsenen Häuptern des Schwarzwaldes.

Auf der Spitze des Felsens selbst, nur wenige Schritte vom Belvedere entsernt, befinden sich noch die spärlichen Ueberreste einer alten Ritterburg, des einstigen Sitzes des längst ausgestorbenen Geschlechtes der Edlen von Istein. Ein romantischer Fußpfad führt an einer versteckt in einer Bucht gelegenen Mühle — der Felsenmühle — und an versichiedenen, in die blendendweiße Felswand eingehauenen, mit Heiligensbildern geschmückten Nischen vorüber zu der gleichfalls in den Fels einsgehauenen kleinen Wallfahrtskirche, der St. Beitskapelle, und endlich über eine schnale Brücke auswärts zu den Schloßtrümmern, an welche — wie an den Isteiner Klotz selbst — sich mancherlei Sagen knüpfen.

Eine der schönsten hat schon unser leider zu früh geschiedener Scheffel seiner Erzählung "Hugiden" zu Grunde gelegt. Eine andere, nicht minder schöne, die sicher eines historischen Untergrundes nicht entbehrt, lebt gleichfalls im Bolksmund der dortigen Gegend fort. Sie bildet den Gegenstand unserer nachfolgenden Erzählung.

In der zweiten Hälfte des eilften Jahrhunderts lebte als Eigenthümer der stattlichen, auf dem "Aloh" erbauten Burg Herr Werner von Istein, ein tapferer Ritter, der nach vielen Kriegszügen und Kämpfen, welche er im Heergefolge seines Kaisers Heinrich "des Schwarzen" wider die Böhmen und Ungarn mitgemacht, — ungern zwar, aber der Nothwendigkeit folgend — daselbst der Ruhe pflegte. In der Schlacht bei Raab hatte er nämlich von einem heimtückschen Ungarn, der ihm im Kampse das Pferd unterlaufen und durch einen Streich in die Fesseln zu Boden gestürzt hatte, eine so schwarze Wunde am rechten Oberarm erhalten, daß er nur durch Abnahme dieses für Krieg und Kämpfe so nothwendigen Gliedes hatte am Leben erhalten werden können. Daburch zu einem fortan "friedlichen Leben" gezwungen, saß der wackere alte Kämpe auf seiner Stammburg als einer der reichsten Edlen-des Breisgaues und gab sich der einzigen Thätigkeit, die er auszuüben

elenden Hitte wohnenden sogenannten "Mausgret". Ihnen that Beit niemals etwas zu Leide, denn der sonst so bösartige Hund war sein einziger Freund, sein unzertrennlicher Gefährte, der ihm auf Schritt und Tritt folgte, und Martha war ihm eine gewissermaßen verwandte Natur, zu der er sich unwillkürlich hingezogen fühlte. Das etwa zwei Jahre jüngere Mädchen war nämlich gleich ihm selbst von aller Welt gehaßt, denn gleich ihrer Mutter, die ihnen Uebernamen wegen fortgesesten Stehlens — im Bolksmunde "Mausens" genannt — erhalten hatte, galt auch Martha für diebisch, bösartig und falsch und wurde darum, wo sie sich blicken ließ, geschlagen und mißhandelt. Aus diesem Grunde aber war sie dem Junker sympathisch und stets, wenn er es vermochte, gewährte er unter Brumm's Beihilse ihr Schutz und Hiffe. Dafür hing die arme, verwahrloste, übrigens hübsche Martha mit ganzem Herzen an ihrem Beschützer und gleich Brumm war sie daher stets dessen unzertrennliche Gefährtin.

Der Schloßherr fummerte fich um dies Thun und Treiben feines Sohnes, wie ichon gefagt, in feiner Beije, obgleich fein alter Burgkaplan, Bater Dietrich Mosbrugger, wiederholt den Berjuch gemacht hatte, ben Bater zu einer geregelten Erziehung Beit's zu veranlaffen. Er predigte in dieser, wie auch in mancher andern, das Leben Herrn Berner's felbst betreffenden Beziehung vollständig tauben Ohren. Der Ritter war durch sein unmäßiges Trinken schon zu sehr heruntergekommen, als daß er für den "Teufelsbuben", den er im Bergen als Sohn niemals anerkannt hatte, irgendwelches Intereffe gehabt hatte. Da wollte es der wackere Beiftliche auf eigene Fauft unternehmen, den Beift und vor Allem das Herz des Knaben durch justematischen Unterricht zu bilden und für die Lehren des Chriftenthums empfänglich zu machen. Aber Stubenfigen und Lernen waren nicht nach dem Geichmack bes an völlige Freiheit gewöhnten Knaben. Schon nach ber ersten Lehrstunde wartete der Kaplan vergeblich auf seinen Schüler, und als er ihn mit Gewalt auf seine Stube verbringen wollte, sette fich Beit zur Wehr und hetzte Brumm auf den alten Mann. Nur durch die rechtzeitige Intervention Martha's, welcher der Riesenhund ebenfalls auf's Wort gehorchte, wurde der Kaplan vor der Gefahr, zerfleischt zu werden, gerettet. Seither verzichtete Pater Dietrich auf jeden ferneren Berfuch, den Junker zu erziehen und zu bilben. Die Rähne Brumm's hatten ihm die Luft hierzu gründlich verdorben und

281

"einem Teufel" konnte man wohl zu Leibe gehen, ihn aber zum Christenthum bekehren zu wollen, war — wie der Kaplan jest nur allzu klar einfah — unmöglich und geradezu sündhaft.

Solcherweise wuchs der Junter mehr und mehr beran ohne jegliche Bildung. Defto mehr entwickelte fich fein Körper, besonders feit Marx Beber, seines Baters alter Rüftmeister, welcher allein von allen Bewohnern der Burg Aftein nicht an den in dem Junker stedenden Teufel glaubte, ihn im Gebrauch der Waffen, im Reiten und Jagen unterrichtete. Diese steten llebungen, welchen sich Beit mit wahrer Leidenschaft hingab, wirften mabre Bunder an feinem Leibe. Mit fünfzehn Jahren bereits überragte er feine Altersgenoffen um Sauptes länge, war ein Hune an Kraft und zugleich von einer Gewandtheit, die geradezu unbegreiflich erschien. Er schleuberte seinen Ragbipien mit tödtlicher Sicherheit nach seinem Ziele, dreißig Schritte weiter als fein Lehrmeifter, bandigte das wildeste Rof und übersprang Beden, mannshohe Baune und flafterbreite Graben mit Leichtigfeit. Mit Sirichen und Reben lief er um die Bette, Safen und Glichje fiberholte er jogar. Die größte Freude aber gewährte es ihm, wenn er des Abends, mit Ragdbeute beladen, beimtehrte und einen feiften Bod in die Hitte der Mausgret tragen und Martha als Weichent übergeben tonnte, denn an der Freundichaft mit ihr hielt er auch jest noch feft, obwohl der ehrliche Marx Alles that, um ihn von dem "unpaifenden" Umgang mit der Tochter einer Diebin abzubringen. Der Junter folgte eben bierin wie in Allem feinen Reigungen und Gefühlen: für ben Begriff bes "Unpaffenden" hatte er teinerlei Ginn und Beritandnik.

So wurde der Junker zwanzig Jahre alt. Da trat ein Ereigniß ein, das eine merkwürdige Veränderung der bestehenden Berhältnisse verursachte. Die Mausgret starb und auf dem Todtenbette legte sie dem Pater Dietrich ein Geständniss ab, daß Martha, welche allgemein als ihre Tochter gegolten hatte, nicht ihr Kind, sondern das des Edlen von Sponeck auf der gleichnamigen, unweit Saspach am Raiserstuhl gelegenen Burg sei. Der Ritter hatte sie einmal für einen verübten Diebstahl peitschen lassen; dassur rächte sich die Gezüchtigte an ihm, indem sie bessen unter Aufsicht einer lässigen Wärterin im Burggarten spielendes einziges Töchterlein raubte. Man glaubte damals, das dreisährige Kind sei in den vorüberstiesenden Rhein gefallen und er-

trunken, denn man fand am Ufer einen seiner kleinen Schuhe. Eltern waren in Berzweiflung, um so mehr, da alle ihre Bemühungen, wenigstens die Leiche ihres kleinen Lieblings im Strome aufzufinden, erfolglos blieben. Da plöglich, nach fünfzehn langen Gramesjahren, wurde ihnen vom Pater Dietrich die unverhoffte Nachricht, daß ihr Rind lebe, kaum zwölf Stunden von ihnen entfernt, in den ärmlichsten Berhältnissen in einer elenden Hütte als die vermeintliche Tochter derer, welche sie ihnen geraubt. Die vollgiltigsten Beweise für die Untrüglichkeit der Mittheilung waren — nach Erklärung des Kaplans — in bessen Besitz. Schleunigst machten sich darum die von freudiger Hoffnung erfüllten Eltern unmittelbar nach Empfang der Rachricht auf den Weg, und nach einem scharfen Ritte - man reiste ja damals fast nur zu Pferde — gelangten sie am Abend des gleichen Tages nach Burg Iftein, wo fie gemäß der zu jenen Zeiten eifrigft gepflegten Gastfreundschaft die freundlichste Aufnahme fanden. Der Schlokherr selbst freilich war nicht sichtbar; er war, wie gewöhnlich in den Abend= ftunden, finnlos betrunken. Un feiner Statt empfing Bater Dietrich die Gafte, machte fie mit dem Bekenntnig der verstorbenen Bettlerin bekannt und legte ihnen die Beweisstücke — den vollständigen, mohlerhaltenen Anzug vor, welchen Martha oder vielmehr Gertrud denn dies war ihr richtiger Name — bei ihrem Verschwinden getragen Am andern Morgen aber — das Mädchen war Abends nicht zu finden gewesen - führte er den Eltern die so lange entbehrte, inzwijchen zur Jungfrau herangeblühte Tochter zu. Sie hatte trot der ichlechten Rleidung, welche ihren Körper bedeckte, etwas Vornehmes in ihrer Erscheinung und Haltung und zeigte, wenngleich feine ausgefprochen ichonen, doch immerhin angenehme Gefichtszüge, welche eine unverkennbare Achnlichkeit mit des Sponecker's Gemablin hatten. Mit zitternden Händen schlug diese ihr das wirre Haar an der rechten Schläfengegend etwas zurück und - mit dem Ausrufe: "Wein Kind, meine Gertrud!" fank fic dem Mädchen an die Brust. Sie hatte unter dem Haar verborgen ein kleines Mal von schwarzer Farbe, einem fliegenden Bogel nicht unähnlich, entdeckt und badurch die Gewißheit erhalten, daß sie in Wahrheit ihr Kind in den Armen halte.

Martha oder Gertrud — wie wir sie von jetzt ab nennen wollen — war wie betäubt. Pater Dietrich hatte ihr keinerlei Mittheilung von dem Bekenntnisse des unseligen Weibes gemacht, welches sie bisher

Iftein. 283

als ihre Mutter betrachtet hatte. Er hatte dies absichtlich unterlaffen, um fie in völliger Unbefangenheit zu belaffen für den Fall, daß der Ritter und feine Gemablin fie als Tochter nicht anerkennen würden. Gertrud war daher ganglich unvorbereitet auf den ihr bevorftehenden Bechfel ihrer Standesverhältniffe und ebenfo auf den Ausbruch einer ihr durchaus ungewohnten Bartlichfeit, welche fich jest von Seiten ihrer hochbeglückten Eltern über fie ergoß. Als ob fie traume, fo ließ fie Alles mit fich geschehen. Sie ließ fich das wirre haar ordnen, falben und in Flechten legen und fodann fich prächtige Gewänder anlegen, wie fie die Edeldamen trugen, ohne eine Miene zu verziehen. Als man ihr aber mittheilte, daß sie nunmehr ihre Butte verlaffen und mit ihren Eltern hinwegziehen folle, um fortan mit ihnen auf Schloß Sponed zu wohnen, ba geberdete fie fich wie toll, ichrie und weinte und verlangte endlich, man folle wenigstens mit der Abreise warten, bis Junker Beit von feinem Ausritte heimgekehrt fei, denn von ihm wolle fie Abichied nehmen. Zufällig ritt in diesem Augenblicke der Bunter, welcher noch feine Ahnung von den auf der Burg ftattgehabten Borgangen hatte, in den Burghof ein, und faum vernahm Gertrud die ihr wohlbekannten Suffchläge seines Roffes, als fie mit freudestrahlendem Untlit zum Fenfter eilte, es haftig öffnete und hinabrief: "Beit - Beit, tomm geschwind und hilf mir!"

Der Junker blickte auf und gewahrte erstaunt die schöne, reichsgeschmückte junge Dame am Fenster. Aber es war Martha's Stimme, die gerusen hatte, und ohne eine Sekunde Zeit zu verlieren, eilte er daher hinauf in das Gemach, wo sie weilen mußte. Mit einem Freudenzuse flog Gertrud, als er mit zorngeröthetem Antlitz unter der Thüre erschien, ihm entgegen, umschlang ihn mit ihren Armen und rief mit vor Angst bebender Stimme: "Beit, rette mich — man will mich von Dir trennen!"

Beit antwortete ihr nicht sofort. Mit weit aufgeriffenen Augen blickte er nieder auf das so seltsam verwandelte, ängstlich zu ihm aufschauende Mädchen, das seiner im Herzen unbewußt schon lange gebegten Liebe soeben so beredten Ausdruck gegeben hatte. Es war offenbar seine Freundin und Gespielin Martha, die in seinen Armen, an seiner Brust lag — aber wie in aller Welt war es zugegangen, daß die Tochter der Mausgret plötzlich so schön, so liebreizend und — eine Ebeldame geworden war?

Diese unausgesprochenen Fragen ließen sich in seinen erstaunten Mienen erkennen. Pater Dietrich beeilte sich daher, ihm das Räthsel zu lösen, indem er ihm mit kurzen Worten den einst von der Mausgeret an den Sponeckern verübten Raub und das heutige Wiedersinden der lange entbehrten Tochter durch die Eltern schilderte. "Die Gnade Gottes" — schloß der Pater seinen Bericht — "hat es heute wunderbar gesügt, daß das Mädchen, welches so lange Zeit in Armuth und Niedrigseit unter uns gelebt hat, nunmehr seinen edlen Eltern zurückgegeben wird, um fortan in Hoheit und Reichthum zu leben. Darum, Junker, widersetzt Euch nicht dem Willen Gottes und gönnt Eurer Jugendsgespielin das Glück, das sie in der Wiedervereinigung mit ihren Eltern erwartet!"

Da, noch ehe Beit antworten konnte, richtete Gertrud sich auf und rief wild, mit zorniger Geberde: "Ich will dies Glück nicht, will bleiben, was ich war, hier bei Beit — ein anderes Glück begehre ich nicht!"

"Recht so!" rief jetzt der Junker, indem er, wie zum Zeichen, daß Gertrud unter seinem Schutze stehe, seinen Arm um ihre Schultern legte. "Nie — niemals wollen wir uns trennen!"

Aber der Sponecker lächelte. "Das sollt Ihr auch nicht!" sprach er ruhig. "Nur kurze Zeit wohnen soll meine Tochter in dem Schlosse ihrer Ahnen, unter den Augen der liebevollsten Mutter, damit sie würdig sei des edlen Namens, den sie trägt. Dort Junker, mögt Ihr sie besuchen, so oft und so lange es Euch gefällt — —"

"Und von dort" — ergänzte die Edelfrau ihres Gatten Gedanken — "mögt Ihr dereinst sie wieder holen, damit sie bei Euch bleibe ihr Leben lang als Euer Weib, Eure treue Hausfrau!"

Als ob Gertrud vom Baume der Erkenntniß genascht und jetzt erft ihre wahren Gefühle für Beit erkannt habe, so richtete sie bei diesen Worten ihre großen, verwunderten Augen auf die Edelfrau. Zugleich aber war es ihr, als ob eine um ihr Herz gelagerte Eisrinde schmelze; sie begann zu ahnen, daß diese Frau, welche in so selbstloser Weise ihr Glück begründen wollte, sie lieben müsse wie Niemand auf der Welt. Ein Gefühl inniger Dankbarkeit, wahrer Kindesliebe, überkam sie und faßte mächtig Wurzel in ihrem jungen Herzen. In einen einzigen Rus drängte sie Alles zusammen, was sie in diesem Augenblick

285

fühlte, in den jubelnden Ruf "Mutter!", mit welchem fie fich in die geöffneten Urme der glückfelig lächelnden Edelfrau fturzte.

Der Junker aber lachte laut auf bei dem ihm gemachten Vorschlage. Nie noch in seinem Leben hatte er bedacht, daß er jemals in die Lage kommen werde, ein Weib zu freien. Aber zu mißfallen schien ihm der Gedanke, daß seine Jugendfreundin sein Weib werden solle, keineswegs. "Wein Weib — meine Hausfrau?" rief er mit glänzenden Augen, "Du Wartha?! Wolltest Du dies denn — wolltest Du wirklich mein Weib sein?"

Jest schaute Gertrud strahlenden Antliges zu ihm auf und abermals in seine Arme eilend, rief sie entschlossen: "Ja — ich will Dein sein, Dein glückliches, liebendes Weib will ich sein, für immer und allezeit!"

Da hob der Junker mit seinen riesenstarken Armen sie leicht wie eine Feder empor, küßte sie und ries: "Wohlan, so sei es gleich! Nichts von Abreise, Nichts von Trennung — heute noch werde mein Weib!"

Aber ernsten Tones sprach der alte Ritter: "Gemach — gemach! Die Tochter des Sponeckers wird nur aus dem Hause des Sponeckers, aus seinem freien, stolzen Edelsitze abgeholt, um im seierlichen Brautzuge ausgestattet mit reicher Mitgist, ihrem künstigen Gemahl zu solgen. So will es die Sitte und also ziemt es sich für die edle Tochter eines edlen Geschlechtes. Darum soll Gertrud heute noch mit uns ausbrechen und einziehen in die Hallen meiner Burg, aber, Junker von Istein, — ich gestatte Euch, morgen oder wann Ihr wollt, bei mir um ihre Hand zu werben: meiner Zusage möget versichert sein!"

Beit schien einen Augenblick nachzudenken; der feierliche Ernst, mit welchem der hochangesehene, alte Ritter sprach, verschlte nicht, Einstruck auf ihn zu machen und seine feurige Ungeduld zu zügeln. "Gut denn," sprach er, "so reiset denn, wenn's Euer Wunsch ist und die Sitte es heischt — ich will mich nicht widersehen. Aber morgen, Ritter, erwartet mich, um meine Werbung entgegenzunehmen, und übermorgen — ja übermorgen schon soll die Sochzeit sein!"

Da lachte der Ritter wie auch seine Gemahlin vergnüglich auf und die Lettere sprach munter: "So schnell wird sich's wohl nicht machen lassen, Junker. Ihr habt wohl noch nie gehört, was Alles zur Aussteuer eines Gelfräuleins gehört? Bedenket nur die hiefür nothwendigen Kisten und Kasten voll Linnen, dann die Gewänder aus Wolle und Seide, das Rauchwerf von Bären-, Zobel- und Edelmarder-pelz, sowie die zahllosen anderen Siebensachen für Haus und Küche! Das Alles muß erst gewoben, gewirft und beschafft werden. Darum zügelt nur Euere Ungeduld, denn wenn ich mit Gertrud und den Mägden auch halbe Tage lang im "Gaden"\* sitze und schaffe — vor zwei Jahren wird unsere Arbeit schwerlich beendet sein können. — Nun, nun — beruhigt Guch, Junker," fügte sie jedoch, als sie Beit's bestürzte Wiene erblickte, lachend bei, "wir wollen sehen, was sich thun läßt, die Frist zu kürzen; wir müssen eben recht sleißig sein, ganze Tage und selbst Nächte hindurch arbeiten, dann wird's vielleicht reichen, daß Ihr — in einem Jährlein schon Gertrud als Euere Hausfrau beimführt!"

Mit diesen Worten reichte sie dem Junter die Hand zum Abschied und schritt mit der nunmehr willig folgenden Gertrud hinter ihrem Gatten her zum Burghof hinab, wo die Rosse zur Heimreise bereit standen. Für Gertrud, die des Reitens völlig ungewohnt war, hatte man eine Sänfte besorgt. Sie nahm Platz in derselben, alle Uebrigen schwangen sich in die Sättel und, geführt von dem Junter, der sich nicht wehren ließ, seiner Jugendgespielin und "fünftigen Hausfrau" das Geleite zu geben, ging es der Heimath zu. Erst senseten weiler\*\* trennte er sich von Gertrud und den Eltern mit dem wiedersholten Bersprechen, andern Tags sich auf ihrer Burg einzusinden, um seierlich und förmlich um die Hand "des Edelfräuleins Gertrud von Sponeck" zu werben.

"Der Mensch denkt und Gott lenkt": Es war dem Junker nicht möglich, seinem Borhaben gemäß andern Tags nach Sponeck zu reiten, denn in der Nacht, plöglich und unvorhergesehen, war sein Bater, der alte Ritter von Istein, "sanft und selig," d. h. im Rausche, an einem Schlagsluß verstorben. Der Junker war zwar nicht allzusehr betrübt über den Berlust dieses Baters, der sich nie um ihn bekümmert und den er selbst kaum gekannt hatte, immerhin aber konnte er — wie Pater

<sup>\*</sup> Diesen Ramen trug bas im "Frauenhaus" gelegene, für die Besorgung der weiblichen Arbeiten bestimmte Gemach.

<sup>\*\*</sup> Das babische Dorf Rheinweiler wird schon in Urfunden bes eilften Jahr: hunderts genannt.

Dietrich ihn mit einiger Mühe überzeugte — am Todestage desselben teine "Brautsahrt" unternehmen, umsomehr, da ihm ja als nunmehrigen Erben und Besitzer der Burg Istein die Pflicht oblag, die zahlreich zur Leichenseier sich einsindenden Gäste, die benachbarten, zu seiner Berwandtschaft oder Freundschaft zählenden Ritter und Edlen der Umgegend zu begrüßen. Dieser Pflicht durste er sich unter keinen Umständen entziehen und wohl oder übel mußte er darum auf seinen Plan, nach Sponeck zu reiten, verzichten und statt dessen einen Boten mit der Anzeige des Trauersalles und der hierdurch verursachten Berzögerung seines Kommens dahin senden.

Schon am Tage nach dem Ableben bes alten Ritters fanden fich einzelne Ritter ber nächsten Umgebung aus dem Elfaß, ben Gubvogesen und dem Breisgau, zum Theil mit Weib und Rind, zur Leichenfeier auf der Burg ein, denn die Isteiner waren ein hochangesehenes Beschlecht und mit den meisten Abelsfamilien der füdlichen Lande verwandt oder verschwägert und eine Leichenseier mit den damit verbundenen kirchlichen Geremonien und dem Leichenschmause zu verfäumen, galt in jener Zeit als eine gröbliche Berletzung der gesellschaftlichen und verwandtschaftlichen Pflichten. Darum machte sich auch der im Rura reich begüterte Graf Oswald von Thierstein unmittelbar nach Empfang der Trauernachricht mit Gattin und Tochter auf den Weg nach Aftein, denn er war als Gatte einer Schwester des Berftorbenen deffen nächster Berwandter und somit zur Kundgebung jeines Beileids verpflichtet. Bielleicht auch mochte ihn die Aussicht auf die ganze oder theilweise Erbichaft der Hinterlaffenschaft seines Schwagers hierzu bewogen haben, benn wie aller Belt war auch ihm nicht unbefannt, daß ber Isteiner seinem einzigen Sohn im Leben ftets gram gewesen, ja jogar, daß er denfelben als solchen niemals habe anerkennen wollen. Unmöglich ware es darum, feiner Ansicht nach, nicht gewesen, daß Beit durch ein vorhandenes Testament von der Erbschaft ausgeschlossen und diese ihm felbst, als dem Nächstberechtigten, zugewiesen würde. Benug, der Graf traf am dritten Tage mit den Seinigen auf Istein ein und - diefer Besuch war für den Junker ein besonders verhängnisvoller und follte auch bezüglich feiner Beziehungen zu Gertrud von den ichwersten Folgen fein.

Bisher hatte Beit noch keinen Begriff von hoher weiblicher Schönheit gehabt. Bon allen Mädchen, die er bis jest gesehen hatte, war Gertrud weitaus die Schönste gewesen, aber fie mar - wie bereits erwähnt - burchaus feine Schönheit. Run aber mit einem Male fah er in feiner Bafe, der jungen Grafin Itha von Thierstein, ein Mädchen von fo wunderbarer Schönheit vor fich, daß er nahe daran war, fie für ein überirdisches Wesen zu halten. Bon Stunde an war er wie verwandelt. Bar es all' die Zeit her seine hochste Luft gewesen, in Wald und Feld dem Wilde nachzuspüren und mit Speer oder Bolgen zu erlegen, so hatte er jest — d. h. während des Aufenthaltes der Thiersteiner auf dem Aftein vor und nach der Leichenfeier - weder Sinn noch Bedanken für die Sagd. Nur bem Fraulein fpurte er nach, teinen Ruß tonnte fie por ihre neben dem Balas\* im Frauenhaus gelegene Kemenate jeten, ohne daß Beit fich ihr zugefellt hatte. Fruhmorgens schon, wenn sie hinabschritt in den großen Burghof, um sich in den dort angelegten Rasen- und Blumenbeeten zu ergehen oder auf der Bank unter der großen Linde Platz zu nehmen, fand auch alsbald der Junker fich ein, um ihr Gefellichaft zu leiften; wenn fie einen Gang über den Zwinger und vor die Zingeln machen wollte, fo war sofort auch er hierzu bereit; hatte fie Lust zu einem Ausritt in die Umgebung oder zu einer Kahnfahrt auf dem Rheine, jo war er wiederum an ihrer Seite, um fie auf feinem Bengfte zu geleiten oder ihr Schifflein mit mächtigen Ruderschlägen durch die wogenden Fluthen des

<sup>\*</sup> Die Ritterburgen ber bamaligen Zeit waren jo gebaut, bag eine Ringmauer, "die Bingeln" genannt, fammtliche Bauten umschloß. In biefer befand fich bas "Außenthor", burch basfelbe gelangte man junachft in ben "Bwinger" oder "Bwingelhof", wo fich die Stallungen und Defonomiegebaube befanden. hinter bem Zwinger umgab fobann gewöhnlich ein Graben mit einer zweiten boben Mauer, Die "Bebr" ober bie "Lege" genannt, die eigentliche Burg, ju welcher man nur mittelft einer Bugbrude burch die mit einem Fallgatter verichliegbare "Ginlagpforte" gelangen fonnte. Sinter biefer Mauer und Pforte öffnete fich ein weiter Blat, ber "Burghof". auch "Ehrenhof" geheißen, mit Rafenplagen und Blumenbeeten, einem Brunnen und einer Linde geschmudt. Diefen Sof umichloffen bie verschiedenen Burgbauten: 1) ber "Balas" ober bas "berrenhaus" mit zahlreichen Stuben ober "Remenaten", ber "Balle", ber Ruche und ben Rellern, 2) bas entweber mit bem Balas verbundene ober alleinftebenbe "Frauenhaus", vorzugsweise bie "Remenate" genannt, mit ber "Familienftube", jugleich Chlafgemach ber Sausfrau, ber Magbetammer und bem "Gaben" ober ber Berkftatt, endlich noch 3) "ber Bergfrit" (Bergfried), ein hober, runder ober vierediger, gewöhnlich freiftebenber Thurm mit bem Burgverließ ober Gefängniß. Ein weiterer Gebäube, "bie Dirnit,", ein burch Defen heizbarer Bohnraum, fam erft um die Mitte bes vierzehnten Sabrbunberts bagu.

289

Stromes zu treiben. Ja selbst bei der Verrichtung ihrer Andacht in der Burgkapelle konnte Itha nicht allein sein, denn sogar an diesen heiligen Ort, den er nie zuwor betreten hatte, folgte ihr Beit nach. Kurz, stets war er in ihrer Gesellschaft, die er sonst Niemand gönnte, ausgenommen seinem "Brumm", welcher noch immer, ungeachtet des sich fühlbar machenden Alters, sein Begleiter war und daher auch jetzt niemals von seinem Herrn und dem Fräulein wich. Merkwürdigerweise jedoch übertrug der alte Hund seine Anhänglichkeit nicht, wie seinerzeit bei Martha-Gertrud, auch auf die schöne Gräfin; instinktiv schien er sie sogar zu hassen, und es bedurste jeweils bei ihrem Erscheinen eines energischen Besehls seines Herrn, daß er es nur bei einem zornigen Knurren bewenden ließ.

Bas nun Itha felbst betrifft, so gab sie fich gar feine Mühe, des "brummigen Ungethums" - wie fie den hund nannte - Buneigung zu erwerben. Er war ihr zuwider wie - fein Herr felbst. Anfangs freilich schienen ihr die offenbaren Huldigungen des schönen, redenhaften Junglings burchaus nicht unangenehm zu fein. In ber Folge aber, als fie seine ganzliche Erziehungslofigkeit, die Robbeit seines Bergens und feiner Sitten, sowie feinen völlig mangelhaften Sinn für Religion erkannte, fühlte fie fich mehr und mehr von ihm abgestoßen. Dazu kam noch, daß ihr die über Beit's Geburt verbreiteten Gerüchte zu Ohren kamen, jo daß sie, die in der strengen Religiosität, aber auch in dem ganzen Aberglauben ihrer Zeit erzogen war, in seiner Rähe fortan nur Schreck und Entsetzen fühlte. Am liebsten hatte fie jetzt seine Gesellschaft gemieden, aber dies ging nicht an. Sie und ihre Eltern waren Gafte auf der Burg, Beit als Schlogherr ihr "Wirth"; der Berkehr mit ihm konnte also unmöglich umgangen werden. Das einzige Mittel, dem Umgang mit dem "Teufelsfohn" zu entfliehen, blieb darum nur eine schleunige Abreise. Aber vergeblich suchte Atha ihren Bater hiezu zu bestimmen. Diesem war die offenbare Neigung Beit's zu seiner Tochter nicht entgangen, und da die im Geheimen gehoffte testamentarische Ausschließung desselben von der Erbschaft sich nicht verwirklichte, so war ja die Vereinigung des von seinem Schwager hinterlaffenen reichen Besithums mit seinem eigenen am leichteften durch die eheliche Berbindung des Erben mit feiner Tochter zu erreichen. Die Bitten Itha's, von diesem Plane abzustehen, da Beit ja schon so gut wie verlobt mit Gertrud von Sponed sei, rührten den füßte Bater und Mutter und im sich zur Ruhe zu begeben, m zu Bette. Am Morgen aber mach Sin- und Herrennen gewecktenach und erfuhren nun zu ihrem Fräulein vermisse: ihre Kemenate Inde Fenster geöffnet; ohne Zweisel der Freie gesucht oder — sich in den Entsetzt ließ der Sponecker in der ich Istein führenden Wege und — i suchen, aber vergeblich, nirgends ven. —

oie Edlen von Sponeck so unglücklich auf Istein die Gräfin Itha Lust, nach der maenden Sommerschwüle sich unten am Ge aug zu ergehen. Sie hoffte, unbemerkt von soberhalb des "Klozes" am User wachsen de und daselbst ein Stündchen des Alleinseins Aber kaum hatte sie sich daselbst auf einen Velsblock gesetzt, so trat schon der Junker mit ver Brumm hinter einem Weidenstamme hervor ihre Seite. Itha erschrack und wollte sosort den aber der Junker hielt sie gewaltsam zurück, indem auries: "Bleibt, Base, ich habe mit Such zu reden!" mit sich die Gräfin in's Unvermeibliche und bedeutete wit zeichen, zu sprechen.

de seinen glühenden Blick durchbohrend auf Itha und "Ich wollte Euch nur sagen, daß ich's nunmehr satt un Euch an der Nase herumführen zu lassen. Ihr habt han — und seit vier Wochen, seit ich Euch zum ersten Mal Guch nach wie ein Hund. Ihr aber sindet seit einiger den daran, mich zu quälen, denn geslissentlich vermeidet Ihr sellschaft und sobald Ihr mich kommen sehet, weicht Ihr mir und fehalb Ihr mich kommen sehet, weicht Ihr mir und nicht so fortgehen. Ich bin nicht darnach beschaffen, machtenden Liebhaber zu spielen — nein, beim Teusel, meinem — ich will erhört sein, will Dich besitzen — heute noch —

kalten Rechner nicht. Herzensbündnisse wurden ja in jener realistischen, allem Zbealismus abholden Zeit nur selten geschlossen. Darum weigerte sich der Graf von Thierstein auf's Entschiedenste, "gerade jetzt, wo seine Pläne so gute Aussicht auf Erfolg hatten," abzureisen. Er blieb, und Itha konnte es nicht verhindern, wenigstens bisweisen noch mit dem gehaßten Bewerber zusammen zu sein und insbesondere seine Begleitung bei Ausritten und Spaziergängen hinzunehmen.

Dies war der Stand der Dinge ungefähr vier Wochen nach dem . Tode des alten Isteiners. Da trat unerwartet eine Katastrophe ein, die in ihren höchst tragischen Folgen den Plänen des Thiersteiners

und der Angft und Sorge Itha's ein Ende machte.

Gertrud hatte alle die Zeit her mit freudig hoffendem Bergen auf Beit's Ankunft geharrt. Als aber Tag um Tag, Woche um Boche verging, ohne daß ber heiß Ersehnte gekommen wäre, da begann fie zu befürchten, daß Beit frank geworden oder ihm ein Unfall zugestoßen fei. Sie bestürmte ihren Bater mit Bitten um die Erlaubniß, nach Aftein reifen und nach dem Beliebten feben zu dürfen. Aber der Ritter willigte nicht darein. Die Gründe des Fernbleibens Beit's waren ihm nicht unbekannt geblieben und er konnte nicht umhin, fie feiner Tochter, als diefe mit Bitten nicht nachließ, endlich mitzutheilen. Die Wirkung dieser Nachricht auf Gertrud war eine furchtbare. Laut schrie fie auf und zerraufte fich in wildem Schmerze das Haar. Beit untreu - in den Liebesbanden einer Anderen befangen: das war ja nicht möglich, - das konnte nicht fein! - Auf ihn verzichten, ihn gar jener Anderen gönnen zu follen, jener Berhaßten, die ihn zur Untreue verleitet, ihn, den allein sie geliebt auf ber ganzen Welt, der ihr Gott, ihr Alles war — nein, das war zn viel verlangt von ihr! - Sie mußte hin zu ihm, ihn feben und fprechen und - wenn er fie in Wahrheit nicht mehr liebte, bann - ja dann wollte fie fterben!

Solche und ähnliche Gedanken fuhren ihr blitzartig durch's Gehirn, während sie bald zornige Verwünschungen ausstoßend, bald jammernd und händeringend ihre Remenate durchrannte. Vergebens suchten sie ihr Bater und ihre herbeigerusene Mutter zu beruhigen; sie hörte nicht auf ihre herzlichen Trostesworte — wollte sie nicht hören. Sie schrie und tobte, weinte und jammerte bis zum Abend. Da endlich schien sich der in ihrem Herzen brausende Sturm zu legen und sanf-

291

teren Gefühlen Platz zu machen. Sie füßte Bater und Mutter und zog sich in ihre Schlaffemenate zurück, um sich zur Ruhe zu begeben. Beruhigt legten sich auch die Eltern zu Bette. Am Morgen aber wurden sie durch Geschrei und seltsames Sin- und Herrennen geweckt. Angsterfüllt forschten sie der Ursache nach und erfuhren nun zu ihrem unfäglichen Schrecken, daß man daß Fräulein vermisse: ihre Kemenate sei leer, daß nach dem Rhein gehende Fenster geöffnet; ohne Zweisel habe sie von hier auß den Weg in's Freie gesucht oder — sich in den vorüberfließenden Strom gestürzt. Entsetzt ließ der Sponecker in der Umgebung der Burg, auf dem nach Istein führenden Wege und — im Rheine nach der Entwichenen suchen, aber vergeblich, nirgends wurde eine Spur von ihr gefunden. —

Iftein.

Am Abend ebendieses für die Edlen von Sponeck so unglücklich angebrochenen Tages hatte auf Istein die Gräfin Itha Lust, nach der Tags über herrschenden drückenden Sommerschwüle sich unten am Ge stade des Rheines ein wenig zu ergehen. Sie hoffte, unbemerkt von Beit aus der Burg in das oberhalb des "Alotes" am User wachsen de dichte Buschwerk gelangen und daselbst ein Stündchen des Alleinseins verbringen zu können. Aber kaum hatte sie sich daselbst auf einen mit Moos überzogenen Felsblock gesetzt, so trat schon der Junker mit seinem steten Begleiter Brunnn hinter einem Weidenstamme hervor und setzte sich an ihre Seite. Itha erschrack und wollte sosort den Rückweg antreten, aber der Junker hielt sie gewaltsam zurück, indem er ihr saft drohend zurief: "Bleibt, Base, ich habe mit Euch zu reden!"

Bitternd fügte fich die Gräfin in's Unvermeidliche und bedeutete

bem Junter durch ein Zeichen, zu fprechen.

Beit richtete seinen glühenden Blick durchbohrend auf Itha und begann rauh: "Ich wollte Euch nur sagen, daß ich's nunmehr satt habe, mich von Euch an der Nase herumführen zu lassen. Ihr habt mir's angethan — und seit vier Wochen, seit ich Euch zum ersten Mal sah, laufe ich Euch nach wie ein Hund. Ihr aber sindet seit einiger Zeit Gefallen daran, mich zu quälen, denn gestissentlich vermeidet Ihr meine Gesellschaft und sobald Ihr mich kommen sehet, weicht Ihr mir aus. Das kann nicht so fortgehen. Ich bin nicht darnach beschaffen, den schmachtenden Liebhaber zu spielen — nein, beim Teusel, meinem Uhnherrn, — ich will erhört sein, will Dich besitzen — heute noch — jett gleich!"

Mit diesen Worten suchte er Itha in seine Arme zu schließen, aber mit übermenschlicher Anstrengung riß sie sich los und im nächsten Augenblick stand sie hochaufgerichtet auf dem Gipfel des gegenübersliegenden, in den Strom hineinragenden Felsblockes. "Zurück von mir," rief sie mit vor Zorn bebender Stimme, "denn bei Gott und allen Heiligen schwöre ich's: wenn Ihr auch nur eine Hand nach mir ausstrecket, so stürze ich mich in die Fluthen des Rheins!"

Berblüfft wich Beit einen Schritt zurück. Einen Moment zögerte er, dann, ungeachtet der Drohung Itha's machte er Miene, zu ihr auf den Block zu springen, um sie herabzureißen. Aber "Zurück!" erscholl es wiederum, doch — nicht aus Itha's Munde, sondern aus dem einer Andern, die in diesem Augenblicke aus dem Gebüsch hervorbrach. Erstaunt richtete der Junker den Blick auf die Angekommene; gleichzeitig aber stürzte Brunn mit frendigem Bellen dieser entgegen — es war Gertrud.

"Martha — Gertrud, Du hier?!" stammelte Beit verlegen. Gertrud antwortete nicht sogleich. Sie beugte sich nieder zu dem treuen Hunde, um ihn zu liedkosen. "Guter Brumm," sprach sie schmerzlich, "Du wenigstens bist nicht treulos — hast mich nicht vergessen, wie Dein Herr! — Warum bist Du treulos, Beit?" rief sie sodann diesem zu. "Sprich, liebst Du mich nicht mehr?"

Beit schlenderte ihr einen bösen Blick zu und trotig seine Fäuste ballend, rief er: "Nein, ich liebes Dich nicht — habe Dich nie geliebt! Erst seit ich diese sah," fügte er, auf Itha zeigend, bei, "weiß ich, was Liebe ift!"

Da stieß Gertrud, ihre Arme zum Himmel erhebend, einen einzigen herzerschütternden Schrei aus, dann rannte sie verzweiflungsvoll dem Ufer zu und stürzte kopfüber in den brausenden Strom.

Entsetzt stand Beit bei dieser unerwarteten, schrecklichen That. Wie mit einem Zauberschlage schien er sich der Größe der Liebe Gertrud's und seines eigenen gegen sie begangenen Unrechts bewußt geworden. Nur ein Gefühl, nur einen Trieb hatte er jetzt: ihr zu helfen, sie zu retten. Mit einem Sprung befand er sich an der Stelle, wo er Gertrud hatte verschwinden sehen, mit einem zweiten lag er auch im Rheine — sast gleichzeitig mit dem treuen Brumm, der in gewaltiger Flucht ihm nachsetzte. Iha aber eilte hilferusend stromadwärts, wo sie Leute gewahrte. Mit mächtigen Stößen schwimmend,

ftrebte Beit dahin, wo Gertrud's Gewand aus den Quellen schimmerte und endlich — endlich hatte er sie erreicht. Er zog sie an sich — da schlug die Ertrinkende instinktiv die Arme um ihn und zog ihn mit sich in die Tiese.

Heulend sah Brumm Beide in den Wellen verschwinden. Er ruderte hastig, und es gelang ihm, einen Zipfel von Gertrud's Gewand zu erschnappen. Er zog und zerrte daran und strebte dem User zu. Aber die Last war zu groß — der Strom ersaßte ihn. Gleichwohl ließ der treue Hund nicht los, aber endlich ersahmte seine Riesenkraft und mit ihnen, die er retten wollte, versank er in den Fluthen.

Am Isteiner Klot, wo der Strom sich westwärts wendet, warf er die drei Leichen aus. Dort fanden sie Itha und die von ihr zu Hilfe gerufenen Leute. Man begrub Beit und Gertrud unweit der Stelle, wo sie der Strom angeschwemmt hatte, in einem gemeinschaftlichen Grabe. Den treuen Brunn bettete man ihnen zu Füßen.

Der Graf von Thierstein war der Erbe der Güter des letzten Isteiners. Durch seine Tochter Itha, welche sich dem Edlen Werner von Kaltenbach auf Schloß Bürgeln vermählte, kamen sie an diesen. Auch dessen Geschlecht ist längst ausgestorben. Jetzt gehört der Istein der freiherrlichen Familie von Freistedt.

Am Fuße des Klotes entstand um die Mitte des zwölften Jahrhunderts das Dorf Istein. Der Platz, wo Beit's und Gertrud's Grab sich befand, wurde zum Friedhof des Dorfes erwählt. Noch heutzutage zeigt man sich auf demselben die Stelle, wo sie ruhen.



## Die Spradgrengen in der Schweig.

Bon Profeffor Gugen Ritter in Genf.

n den ersten Jahrhunderten unseres Zeitalters hatte sich die lateinische Sprache auf der ganzen schweizerischen Hochebene, sowie im Norden Galliens heimisch gemacht. Als die Barbaren aber in das Reich eindrangen und sich mächtig darin festsetzen, ging

ein großes Gebiet, zwischen den Alpen und dem Meere liegend, auf die Bölker germanischer Sprache über und ist ihnen bis jetzt geblieben. Besonders in unserm Lande ist die deutsche Sprache wie ein Keil zwischen dem Jura und den Alpen eingedrungen.

Nimmt man eine Landkarte, auf der die Sprachgrengen aufgezeichnet find, zur Sand, z. B. die von Riepert (1867 in Berlin, Buchhandlung Reimer, veröffentlicht), oder jene, dem Andrée'schen Atlas beigegebene, oder auch die, welche Hr. Groeber 1888 in feinem "Grundriß der romanischen Philologien" herausgegeben, und zieht dann eine gerade Linie von Lüttich nach Udine, die beiden äußersten Punkte, wo fich die romanischen Sprachen erhalten haben, so wird man feben, daß die deutsche Sprache im alten Selvetien am weitesten in den Schoof ber romanischen Gegenden eingedrungen ift. Bis zum Genfersee und der Festung Ecluse hat sie aber ihren Weg nicht gefunden; sie hat nicht die ganze schweizerische Sochebene beherrscht. Die Sprachgrenze geht quer durch unfer Land, anstatt den natürlichen Landesgrenzen zu folgen. Sie durchschneidet den Jura und die Berner Alpen, die Saane und die Saone; fie beherricht nur auf einer Alache von vier oder fünf Meilen die Ufer des Neuenburgers und Murtensees, wo sie mit einer jener Grenzen zusammentrifft, welche die Natur dem Erdreich felbit bezeichnet hat.

Wenn es eine Gegend gibt, geographisch umgrenzt und eingeschlossen, ein Land, dessen Natur die Umrisse deutlich gezeichnet hat, so ist es gewiß das zwischen der Furka und St. Maurice gelegene Rhonesthal. Das Wallis, sowie die schweizerische Hochebene ist also durchschnitten und in zwei Theile getheilt worden durch diese Linie, welche die deutsche und die französische Sprache trennt und welche in ungeschickter Weise theilt, was eigentlich zusammen gehört hätte.

Gine Gebirgskette, deren eintönige und gleichförmige Bildung von einem Ende zum andern die gleiche ift, ift der Jura. Die Sprachsgrenze theilt ihn auch in zwei ungleiche Theile, und im Vorbeigehen gesagt, hat die Geschichte im französischen Sprachgebiet auch politische Grenzen gezeichnet, welche dieses hügelreiche Land willkürlich zerschneiden, wodurch es die natürliche Ginheit verliert; die Theile sind: der Berner, Neuenburger und Baadtländer Jura, der Jura der Freisgrafschaft Burgund und Bugen.

Die jetzige Sprachgrenze ist das Endergebniß einer Neihe einzelner Zusammenstöße, welche kommen mußten durch die Niederlassungen gewaltthätiger Horden da und dort. Es bezeugen noch viele Ortsnamen in der romanischen Schweiz und in Savoyen, daß sich ehemals Männer von germanischer Rasse an den beiden Usern des Genferses und bis zur Festung Ecluse niedergelassen hatten. Man glaubt, daß das westliche Helvetien zur Zeit der Merovinger mit germanischen Sprachinseln bedeckt gewesen sei, während die lateinische Sprache allerdings nicht gänzlich aus dem östlichen Helvetien verschwunden war. Mit der Zeit hat sich Alles ausgeglichen, eine einzige Linie hat das Land in zwei Gebiete getheilt, so daß in jedem von beiden, ohne in Bezirke zerlegt zu sein, hier germanische und dort romanische Dialekte gesprochen werden. Einige Jahrhunderte später sind die literarischen Sprachen dazu gekommen, und wir sehen nun vor den letztern die Dialekte verschwinden.

Aber der Zustand der Dinge, welcher sich in jetziger Zeit in eine ganz neue Civilisation umgestaltet hat, ruft uns theilweise die Zeit des Barbarenthums in Erinnerung. Nicht, daß man an der Grenze der Sprachen die hundertjährigen Marksteine, die früher gesetzt wurden, erschüttert gesehen hätte: das zum Lande gehörige Eigenthum kommt nicht in andere Hände und die in jedem Dorse niedergelassenen Familien bewahren unveränderlich ihre Sprache.

In unsern Tagen wie zu undenklichen Zeiten beschleicht den deutsichen Arbeiter, der die Stadt Murten überschritten und auf französischem Gebiete angelangt ist, die merkwürdige Empsindung, welche Zeremias Gotthelf in "Jakob's Wanderungen durch die Schweiz" so vorzüglich beschrieben hat. Hingegen siedeln sich in allen unsern romanischen Städten deutsche Kolonien an und vermehren sich zusehends. Diese Sinwanderung der Deutschen in die großen Städte Europas, welche Ernst Renan als eine der glücklichsten Begebenheiten unses Zeitalters bezeichnet, verwirklicht sich fortwährend in unsern romanischen kleinen und großen Städten. Die Bevölkerung Genss zählt hentzutage auf 75,000 Sinwohner 10 bis 12,000, deren Muttersprache Deutsch ist: mehr als das halbe Viertel der Sinwohnerschaft. In Laufanne ist das Berhältniß ungefähr das gleiche; noch stärker tritt es in Beven hervor. In Chaux-desfonds und Neuenburg erreicht oder überschreitet die Bevölkerung deutscher Zungen sogar den vierten Theil der

Einwohnerzahl1). Wir merten baraus, daß die beutschen Sprachinfeln, welche früher in den Landstrichen Epalinges, Bufflens, Afferans, Allinges eristirten, die Neigung haben, sich in unsern romanischen Städten niederzulaffen. Bir muffen aber beifugen, daß fich die deutsche Sprache kaum von einer Generation zur andern aufrecht erhält. Einer unserer Gemeinderäthe, Hr. Rivoire, sagte bei einer Beranlaffung: Die Stadt Benf hat große Schulen, wo die Kinder deutscher Abstammung freien Zutritt haben; nach einem Monat sprechen fie dort franzöfisch, nach zweien, wenn sie auch noch beutsch versteben, so sprechen fie es doch nicht mehr2). Nimmt man eine Wählertabelle der Stadt Genf zur Sand, fo fieht man in der That Namen deutscher Familien darauf, welche sich vor den andern fogleich unterscheiden laffen; das deutsche Element der Bevölkerung Genfs besteht also nicht nur aus einem halben, sondern aus einem ganzen Biertel. Bas bedeutet es anders, als daß schon die Sälfte der deutschen Auswanderer die Sprache ihrer Borfahren verlernt hat? Die llebrigen folgen nach, wenn einige Beit darüber hinweggegangen ift. Unfere romanischen Städte find wie Mündungen, durch welche der volle Fluß germanischer Herkunft das Niveau der Bevölkerung französischen Ursprungs zur Fluth bringt, wie jenseits des Meeres, in den Bereinigten Staaten, wo er die Rahl der englisch Sprechenden vermehrt.

Wir übrigen Schweizer können aber inmitten der Schwierigkeiten, die natürlich des Widerstreites der beiden Sprachen wegen entstehen, nur zufrieden sein, wenn wir unsre Lage mit derzenigen andrer Länder vergleichen. — Bei uns ist der Sprachenunterschied nicht das Zeichen des Rassenunterschiedes wie in Kanada. Mein ausgezeichneter Kollege, Herr Professor Karl Bogt, hat im Gegentheil die Ansicht unterstützt, daß die Waadtländer germanischer Rasse sind, auch ist es wahrscheinlich, daß in der östlichen Schweiz Elemente sind, die noch vor dem Sieg der Barbaren her eristirten.

Der Sprachenstreit stellt sich bei uns nur zwischen zwei Sprachen ein, oder, das Tessin nicht zu vergessen, zwischen zwei Familien von Sprachen; denn es ist nicht wie in Desterreich, wo in Triest die italienische, in Transplvanien die rumänische, in Böhmen und im Süden die flavische, die ungarische Sprache eingerechnet, mit der deutschen zu tämpsen haben: vier Sprachsamilien tressen in diesem eingeschlossenen Lande zusammen.

Der Unterricht ist bei uns in größerem Maßstabe verbreitet als anderswo, und die Kenntniß der beiden Sprachen in jedem von beiden Theilen der Schweiz ist allgemeiner und häusiger, als man sie im gleichen Falle in andern Ländern verbreitet sieht.

Kurz gesagt, ist es die eidgenössische brüderliche Eintracht, welche bei uns die ganze Frage regiert. Anstatt daß der politische Geist und der nationale Enthusiasmus wie auswärts die Sprachenverschiedenheiten betont und sie noch verschärft, lastet er auf allen Denjenigen, welche mit Staatsfragen zu thun haben, wie eine wohlthätige Krast, die den Sprachenkamps mildert und dämpst. Selbst die Ungeschicklichkeit, mit welcher ihre Grenze gezogen wird, führt alle bedachtsamen Geister zu dem Gesühl, daß man sich nicht an sie anschließen, daß man im Gegentheil für die Einigkeit des Landes gegen die unangenehmen Folgen dieses Bermächtnisses vergangener Zeiten kämpsen soll. Nun aber ist das Mittel gegen das Uebel vorgezeichnet: es ist der Fortschritt der Erkenntniß.

Möge doch der größte Theil der Schweizerbürger so weit kommen, die beiden Sprachen geläufig zu sprechen: diese so einfache Lösung wird jedem Einzelnen, sowie auch dem ganzen Lande im täglichen Leben nüglich sein.

<sup>2)</sup> Es ware fehr intereffant, zu vernehmen, was in dieser hinsicht in Reuens burg und Chaur-de-fonds vor sich geht.



<sup>1)</sup> Es bleibt noch zu bemerken, daß die großen Städte der deutschen Schweiz die romanischen Schweizer gar nicht im gleichen Berhältnisse an sich ziehen: In Basel 3. B. find nur 2000 Sinwohner, deren Muttersprache das Französische ist, in Bern etwas mehr, in Zürich 1400.

## frank Budfer +.

(Mit Bilbniß.) Bon E. A. Stocker.

lles ift dem Tod verfallen! Die träftige Gestalt Frank Buchfer's, der mächtige Mann von körnigem Bau, von wetterharten, sesten Zügen, von Gliedern wie Eisen, erprobt unter
den Klimaten dreier Welttheile, der Ritter ohne Furcht und Bangen
— Tadel wollen wir nicht sagen, denn welcher Mensch ist ohne Tadel
— er ist nicht mehr! Seit den Tagen der tücksichen Instunga
siechte er in Feldbrunnen bei Solothurn, in seinem väterlichen Besitzthum dahin, Asthma war seine Plage, und den 22. November Abends
6 Uhr starb er trotz der unausgesetzten Pslege seines Bruders Dr. Jos.
Buchser, mit dem er wie ein Serz und eine Seele lebte.

Franz Buchser (ober wie er sich mit dem amerikanischen Namen Frank schrieb) wurde den 15. August 1828 in Feldbrunnen geboren. Seine Eltern waren bemittelte Bauersleute; die Mutter wollte den Jungen studiren lassen, doch Buchser hatte keine Liebe zum Studiren und fand die Schulbänke langweilig. Schon frühzeitig verrieth er Neigung zum Zeichnen, die sich eines Morgens, als er im achten Jahre die Kühe hütete und sah, wie die Sonne durch die Nebelwolken drang, zur vollen Gewißheit ausbildete: er wollte Waler werden. Aber die Wutter, obschon sie eine poetische Ader besaß, hatte, indem sie den Waler Disteli vor Augen sah, eine Abscheu vor der Malerei. In Buchser lebte schon in frühester Jugend der Drang, in die weite Welt zu gehen, er trug das Gefühl in sich, daß aus ihm etwas Rechtes werden müsse.

Die Berwandten aber entschieden mit den Eltern, ihn schließlich Klaviermacher werden zu lassen. Er kam zu Klaviermacher Flöhr in Bern in die Lehre, wobei in Buchser die musikalische Neigung entwickelt wurde. Hier empfing der 14jährige Bursche von dem verstorbenen Maler Heinrich von Arr (dem Berkasser der Phantasien im Berner Kornhauskeller) Unterricht im Zeichnen und seiner geistigen Anrequng hat Buchser viel zu verdanken.



Frank Bruhser

Nach Beendigung der Lehrzeit eilte er nach Paris, wo er sich dem Studium der französischen Sprache widmete, aber wenig zeichnete. In Paris hatte er einen Berwandten mütterlicherseits, den Direktor der französischen Akademie, Biktor Schnetz, der sich aber unglücklicherweise in Kom befand. Paris war ohne großen Erfolg für Buchser's künstlerische Entwicklung.

Nach Rom ift aller Maler Ziel! Buchfer reiste, mit Geld wohl versehen, nach Rom. Auf der Reise von Monterreau bis Chalons sur Seine lernte er eine Schauspielerin kennen, die er zeichnete, jedoch ohne künstlerische Vollendung, aber trotzem den Hauch der Wahrheit und des Genies verrathend. In Florenz besuchte er die erste Bildergallerie mit Genuß. Erst im Palazzo Pitti gingen ihm, dem 19jährigen jungen Mann, die Augen auf über künstlerisches Sein und Werden, und da entschloß er sich bestimmt, Waler zu werden.

Der Entschluß wurde der Mutter mitgetheilt, der Bater war gestorben, aber von dieser Seite wurden alle Mittel ergriffen, diesen Entschluß rückgängig zu machen. Es war Anfangs Juli 1847, Schnetz war drei Tage vorher aus Rom abgereist. Die Mutter schickte kein Geld, da traten armselige Zustände für Buchser ein. Ein schweizerischer Waler, Jakob Wietlisbach aus Wohlen (Aargan), munterte Buchser auf, in die päpstliche Garde zu treten. Er trat ein. Der Mutter aber war dieser Umstand trotz ihres strengen Katholizismus sehr peinslich. In der Garde gab es prosessionelle und nichtprosessionelle Gardisten, die nichtprosessionellen hatten Zutritt in die Akademie und in die Gallerien.

Da kam die italienische Revolution und der republikanische Geist erwachte in Buchser. Er wurde 1849, nachdem er verschiedene Ausfälle mitgemacht, durch Bermittlung des Oberlieutenants G. von der Garde entlassen.

Buchser machte als Akademiker unter Garibaldi mehrere Gefechte gegen die Franzosen mit. Zwei Tage vor der Einnahme Roms warnte ein Bündner Freund Buchser zur Flucht, und mit dem nächten Kourier reiste er nach Paris ab. Die Revolution hatte ihn aus dem bisherigen Garnisonsleben hinaus und auf die richtige Bahn geleitet. In Paris wurde nach der Natur und nach Antiken in der Akademie oder in der Ecole des beaux arts und im Louvre in Privatateliers gezeichnet. Buchser blieb von 1849 bis 1850 in Paris, ging

dann nach Belgien und auf die Akademie von Antwerpen. Mit der Studienrichtung dajelbst war er in einem fortwährenden Krieg, gleichzeitig genoß er aber die volle Liebe und Achtung in Privatkreisen. Buchser war eben ein junger, vielversprechender, hochgewachsenerschlanker und schöner Mann und war überall gern gesehen. Er benützte das Material, das die Akademie bot, gehörig aus, bildete aber gleichzeitig den Geist und sein künstlerisches Schaffen nach alleiniger, nach und nach realistisch werdender Richtung. Viel Fleisch, aber wenig Geist, so beurtheilte Buchser das Wesen der Akademie.

Im Jahre 1852 kehrte er nach Paris zurück. Endlich fand er Schnetz, der ihn mit außerordentlicher Liebe empfing und ganz überrascht war von Buchser's Studien, die so ganz von der bisherigen Richtung abwichen, die allzusehr die Nachahmung pflegte und den Geist des Einzelnen darben ließ. Da war es, wo der Schüler sich ablöste und der Meister zu werden begann.

Noch in bemselben Herbst wanderte Buchser nach Spanien zum Studium der alten spanischen Meister, Belasquez, Ribera u. A. Ein buntes, romantisches Künstlerleben entwickelte sich in Madrid, Granges, Aranjuez. Da singen die schönen Tage Buchser's an. "Los tres amiguos" war das erste Bild, das er auf Spaniens Boden malte. In bangen Stunden das Urtheil der Madrisenen erwartend, sah er sich plötzlich unter die ersten Maler Spaniens versetzt. Die ganze Madrider Presse leitartikelte über Buchser, der in bescheidener Weise diese Lobsprüche, durch seine eigene Kritik zersetzt, entgegennahm.

Bon dem spanischen Ruhme gesättigt, ging's 1853 nach England. Hier war sein Atelier zum Stelldichein der ganzen vornehmen Welt geworden. Buchser scheint von der ersten Zeit an sich den wunderschön gelegenen englischen Badeort Scarborough zu seinem Lieblingsausenthalt erwählt zu haben; und Scarborough erwiderte sein Gefühl der Anhänglichseit mit einem wahrhaft englischen Stolze auf seinen Adoptivsohn. So lesen wir in "The Scarborough Gazette" von mehreren neuen Schöpfungen Buchser's, deren Naturwahrheit und Wirkung auf den Beschauer mit Enthusiasmus geschildert wird. "Die "Gemälde," sagt das genannte Blatt zum Schlusse, "werden vielen "unserer Leser im Gedächtniß bleiben, "welche Gelegenheit hatten, sie "in der Ausstellung zu sehen; jest besinden sie sich alle in den Händen "von Privateigenthümern." Aber für Buchser's Talent wäre diese Welt zum Berderben geworden, er mußte fort. Freilich hatte London mit seinen gesunden Grundsätzen über Malerei einen vortrefflichen Einfluß auf Buchser ausgeübt, er hatte für viele vornehme Kreise Portraits gemalt, viel Geld verdient, aber auch viel verbraucht, deßhalb mußte er fort.

Anno 1855 finden wir Buchser in der Schweiz; aber der Prophet gilt nichts in seinem Baterlande, bewährte sich auf das Zutreffendste auch bei ihm. Er malte eine heilige Familie in das St. Josefskloster in Solothurn, 1855 und 1856 mythologische Bilder, theilweise als Fortsetzung der Studien aus Rom, und ging im Jahre 1857 zum zweiten Male nach Spanien.

Der Aufenthalt in Spanien war wie das spanische Leben selbst bunt, und Buchser darf sich rühmen, dasselbe in allen seinen Bariationen kennen gelernt zu haben, wie er auch den Spanier kannte vom Banditen bis zur Königin hinauf.

Hier begann er mit der Ansführung von Genrebildern in Sevilla, Malaga und Granada (Alhambra). Während der Studien der maurischen Architektur kam ihn die Sehnsucht an, die Mauren in ihrer Heimath aufzusuchen. Das geschah im Juni 1858. Da malte er seine marokkanischen Bilder und erlebte Abenteuer, mit denen man ganze Bände füllen könnte.

Bu Ende des Jahres 1858 kam Buchser nach der Schweiz zurück und stellte seine Bilder in der schweizerischen Ausstellung aus. Sie hatten einen solchen Ersolg, daß alle verkauft wurden, es war die erste Anerkennung im Baterlande.

In diese Beit fällt die Bearbeitung ber "Kapuzinerschule".

Ein Berichterstatter der "Zürcher Presse" sagt über dieses Bild:
"Bir besinden uns in einem Kapuzinerkloster in der Nähe von Solothurn. Im schattigen Halbdunkel sigen und stehen die Patres im Halbkreise, dem Beschauer zugekehrt. Die Sonne stiehlt sich durch das Blätterdach und wirft ihre blendenden Lichtstreisen auf die braunen Mönchskutten und den kiesbesäten Boden. Der Pater Lektor hält seinen Bortrag. Der dicke Prior, dem die Hise arg zusetzt, vermag nur mit Anstrengung dem Bortrage zu folgen, die übrigen Kapuziner beugen sich theils über dickleibige Postillen, theils hören sie dem Bortrag des jungen Mönches zu. Im Hintergrunde öffnet sich eine reizende Fernsicht über das schweizerische Mittelland und das trunkene Auge

ichweift bis zu ben Berner-Alben mit ihrer firngepangerten Jungfrau. Das feffelnde Bild "Accademia dei Cappuccini" athmet Naturwahrheit und Licht und Leben, es ift ein Briff in die volle, reale Welt. Die Monchstypen find alle Portraits, charafteriftische Physiognomien, wie fie nur in einem Saufen von Infallibiliften gefunden werden tonnen. Es ift benn auch diese realistische Wahrheit und ber grelle Kontraft des beschaulichen Monchthums mit dem in der Ferne vorbeifausenden Dampfroß, dem Prototyp unsers geschäftigen, nach materiellem Gewinn jagenden Zeitalters, der das Bange auf den erften Blick wie eine Satire auf das ruinenartig in unfere Tage hineinragende Mondsthum ericheinen läßt und doch ift das Bild ohne alle Tendeng gemalt, obichon der Maler ein eifriger Altkatholik ift. Bon wunderbarer Schönheit ift denn auch die Luftperspektive und die auf den erften Unblick faft ftorenden Lichteffette, die nach langerer Betrachtung burch ihre positive Wahrheit überraschen. Gewiß ift die Rapuzinerafademie unferes Freundes Buchfer eine tede Kriegserflärung an landläufige Schulen und einseitige, die Unfehlbarkeit beanspruchende Theorie, allein der neue Bahnbrecher hat auch das Zeug an fich, veraltete Ueberlieferungen über Bord zu werfen und felbstaefundene Pfade zu wandeln."

Während Buchser sich zu Feldbrunnen aufhielt, entdeckte Herr F. A. Zetter aus Solothurn in der Allerheiligen-Kapelle zu Grenchen die Madonna, die sich gegenwärtig im Museum in Solothurn besindet und die sosort von Buchser als ein Werk des berühmten Basler Malers Hans Holbein erkannt wurde.

Als 1859 der marokkanische Krieg ausbrach, erhielt Buchser durch die spanische Regierung die Einladung, als "Historienmaler der Expedition" den Feldzug mitzumachen. Buchser sagte zu und wußte sich diesen Anlaß zu Nuten zu ziehen, große Gruppen und landschaftliche Studien zu machen, die ihm später für seine amerikanischen Bilder zu Gute kamen. D'Donnel behandelte ihn mit großer Auszeichnung und Liebe, ebenso General Brim, die er bald protraitirte.

Im Spätsommer 1860 kehrte Buchser nach Spanien zurück. Bon seinen marokkanischen Bildern ist besonders hervorzuheben das Portrait Sidi Hatsch Abdalem und das Bild, das namentlich an der Londoner Ausstellung Aufsehen erregte und sich gegenwärtig im Musseum in Luzern besindet: "Die Rückkehr vom Markte."

Wit reichen Kunstschätzen kam er 1861 nach England, wurde 1862 zum Kommissär der eidgenössischen Ausstellung gewählt, stellte selbst einige Bilder aus, z. B. "die Juden von Wekka", worin zum ersten Male die originelle kede Richtung Buchser's mit einiger künsterischer Bollendung hervortrat und das höchst lobenswerthe Urtheil des Herzogs von Cambridge hervorries. Im Uebrigen malte er Kortraits und Genrebilder und betrachtete das Kortraitmalen als ein sehr besehrendes und freies Studium. Bon der Londoner Ausstellung an galt Buchser zu den epochemachenden, scharf und originell ansgesprochenen Künstlern.

Im Sommer 1863 wurde Buchser krank und kehrte in's Baterhaus nach der Schweiz zurück. Die Zeit füllte er aus mit Malen und Politisiren. Daß er auch eine untergeordnete Beschäftigung nicht zur Seite setzte, beweist, daß er die Stelle eines Gemeindeammanns von Feldbrunnen und St. Nikolaus, einer Gemeinde von kaum 300 Ginwohnern, annahm. Scherzweise nannte er sich gerne "Alkalde von Keldbrunnen".

Mit dem Sahre 1866 trat ein Wendepunkt in dem Leben Buchfer's ein. Er ging nach Amerika. Tag für Tag hatte er über ben amerikanischen Krieg gelesen, da überwog der Reiz des großen Bürgerfrieges die jüße Gewohnheit und Buchser warf sich mit aller Energie in das amerikanische Leben. Am 14. März 1866 vollendete er das letzte Werk in Europa und den 7. August gleichen Jahres stellte er in Amerika das erste Bild aus, von sämmtlichen Zeitungen aller Farben höchst beifällig aufgenommen. Bom Bundebrathe in allen Regierungstreisen empfohlen, wurde er im Senat und im Saufe der Repräfentanten eingeführt und wurden ihm alle Mittel an die Sand gegeben, Land und Leute zu ftudiren. Er malte die amerikanischen Größen General Sherman, Lee, Seward, den Dichter William Cullan Bryant 2c., welche gegenwärtig den Bundespalast in Bern zieren. Bon New-York ging er nach Bafhington, wo er vom Staatsfefretar Seward offiziell bem Brafibenten im Beißen Saufe vorgestellt und vom Kongreß und Senat mit außerordentlicher Söflichkeit empfangen wurde. Statt aber fich mit bem gefaßten Bedanken zu beschäftigen, die großen Amerikaner zu malen, dachte er an große Reisen im Westen.

Da kam ihm der Schweizer General Sutter aus Kalifornien in den Weg, er malte ihn. Seine Bilder, die er in Washington ausge-

stellt hatte, verschafften ihm sofort einen Ruf durch die ganzen Berseinigten Staaten von Nordamerika.

Nun machte er sich mit General Sherman auf die Reise nach dem Westen über Chicago, Omaha, dem River Blatt entlang über das Fort Carwey (bis dahin ging die Pacisic-Bahn) über den River Blatt nach Fort Jearung, von da über den Chienpaß nach der großen Ebene von Fort John Beaufort, dann nach Virginia. Da trennte er sich von seiner Reisegesellschaft und malte dort bei vier Wochen. Die Natur war zu schön. Bon dort ging's nach Denver-City und in die Goldregionen der Rochy Mountains. Die ganze Reise war durchwoben von Abenteuern aller Art unter den verschiedenartigsten Bekanntschaften. Dann fuhr Buchser hinunter über St. Louis, Cincinnati, Bussalon aach den Fällen des Niagara und zurück nach Wasshington, wo Johnson gemalt wurde.

Im Sommer 1867 ging Buchser in die Urwälder von Westvirginien, im Spätsommer in das Shenandoahthal. Dort begann er seine Negerstudien, und kehrte nach Vollendung derselben nach New-York zum Empfang seines Bruders, des Arztes, zurück, der nach Amerika übersiedelte.

Im Sommer des Jahres 1868 ging er wieder auf Reisen und zwar diesmal zu den Indianern nach den Stromschnellen von St. Mary am Lake Superior, nach dem füblichen Theile der Hudsonsbay und nach Wichigan.

Betrachten wir noch rasch die Stromschnellen von St. Mary. Der Ausstuß des Obern Sees im Norden von Michigan, welcher eigentlich die Hauptgewässer des Niagarafalles und des St. Lorenzstromes liesert, bietet eine großartige und eigenthümliche Naturerscheinung. Bermittelst einer optischen Täuschung erscheint die wallende und wogende Wassermasse gleichsam gewöldt, so daß man die Krümmung der Erde wahrzunehmen glaubt. Diesen Moment stellt das Bild des Künstlers dar und damit eine Ahnung der Unendlichseit, die den Beschauer lange sinnend und im Raum verloren davor stehen läßt. Er glaubt, die Wasser rauschen zu hören und am fernsten Horizont einen Küstensamm aus den wogenden Fluthen auftauchen zu sehen und am Ende läßt er sich selbst von den schaußelnden Wogen hinaustragen in die endlose Weite.

Und wiederum ein Bild des Urwaldes, aber diesmal ein wunderbar liebliches. In der lauschigen Ginsamkeit des dichten Waldesschatten badet ein weißes, unschuldvolles Mädchen. Das kosende Wasser ladet zum Bade ein und die ganze Umgebung mahnt an die reizendsten Schilderungen, die Pinsel und Feder uns überliefern.

In eigenthümlichem Kontraste zu dem vorstehenden Bilde steht sein Pendant: Das schwarze Naturkind im Bade. Ein schöngesormtes, üppiges Negermädchen, entzückt vom liebenden Spiel der Schmetterlinge, hascht nach den leichtbeschwingten Sonnenfaltern. Wilde Reben und das saftige Grün des üppigen, beinahe an das Tropische grenzenden Urwaldes umsäumen das klare Gewässer. Kecke Sonnenstrahlen dringen durch das dichte Blätterdach und spielen neckisch auf Schulter und Busen des schönen Kindes von Sudan.

Fernere Gemälde, die Buchser aus Amerika gebracht hat, find folgende: Ein "Augustmorgen im alten Birginien" führt uns ein gemuthliches Dorf am Oftabhange ber blauen Berge vor. Den Borbergrund des Bildes nimmt eine röthliche Strafe ein, über die fich ber Schlagichatten rückwärts ftebender Bäume ausbreitet. An einem Lattenhag, der langs der Strafe fich bingieht und einen üppigen Garten mit Maispflanzung von derselben trennt, stehen drei edle Pferde angebunden. Der Pferdehüter, ein weißer Junge, hat fich bauchlings bingestreckt und stützt träge den Kopf auf beide Arme. Während die Morgensonne ihre fengenden Strahlen auf die Gegend wirft, lagern fich links einige den wohlhabenden Ständen angehörige Personen im gemüthlichen Schatten vor dem behäbigen Pflanzerhause. Ein junges Regermädchen eilt mit Erfrischungen die Treppe hinunter, um fie einer noch zu Pferde fitzenden Dame anzubieten. Das Ganze rahmt eine reiche Begetation ein, Maisfelder mit majeftätischen Lotus- und Afazienbäumen mit Schlingpflangen überragt, welch lettere auch das Pflangerhaus umranken und beschatten. Das Bild athmet heiße Luft und über dasselbe liegt das intensiveste Licht des füdlichen Simmels ausgebreitet.

"Bor einer Negerhütte" heißt das zweite Bild: Ebenfalls im heißen September im Schatten vor der Hütte unter der Akazie sitzt eine schöne Negerin, die ein weißes Kind an ihrem Busen stillt. Bor ihr liegt platt auf dem Boden ein träger Negerschlingel, ihm zur Seite einige Hühner und Früchte, die er ohne Zweisel irgendwo ges

stohlen hat. Der Bursche sieht recht verschmitzt drein und scheint zu allen möglichen schlimmen Streichen aufgelegt. Den Hintergrund bildet eine ganze Negerplantage, bestehend aus Tabat-, Kohl- und Maispslanzuugen. In der hellen Sonne steht ein einsaches Blockhaus, aus dessen Schornstein bläulicher Rauch aufsteigt und gegen den tiefernsten Wald hinzieht, dessen herrliche Sykomoren bereits in's Gelbe spielen. Ganz zuletzt am Horizont steigen die blauen Berge auf und geben dem lichtdurchsättigten Genrebild einen wohlthuenden Abschluß.

Die Exfursion wurde bis in die Kupferregionen fortgesetzt. Biele Bilder und Stizzen waren die Ausbeute dieser; haupsächlich konzentriren sie sich um die großartigen Rapids of St. Mary. Hier malte er das große Gruppenbild "Mary Blane." Im Schatten eines Baumes, durch dessen Laubdach sich keck und lustig das Sonnenlicht stiehlt, besinden sich verschiedene Neger, die der melancholischen Ballade von der "Mary Blane" lauschen, welche ein junger schwarzer Ministral bei Banjo-Begleitung vorträgt.

Im Winter 1868/69 besuchte Buchser den abgetretenen Staatssekretär Seward in seiner Residenz in Auburn im Westen von New-York, am See von Owosca. Hier verweilte Buchser drei Monate und ging dann im Juli nach dem östlichen Virginien über den Alleghany, nach Charlotteville, wo die Regerstudien fortgesetzt wurden. Im Herbst 1869 malte er den General Lee, den General der Südlichen, in seiner damaligen Heimath Lexington, ein Bild, das ebenfalls im Bundespalast in Bern aufgestellt ist. Den Winter brachte er in Washington und New-York zu, den Sommer 1870 wieder in Charlotteville, um seine Negerstudien fortzusetzen, den Winter 1870/71 wieder in New-York. Im Frühjahr 1871 den 20. Mai kam Buchser nach fünssährigem Aufenthalte wieder in Europa an, gerade als Paris in Flammen stand. Seine Mutter war alt geworden, das hielt ihn im Vaterlande zurück.

Während dieser Zeit beschäftigte er sich vorzugsweise mit Bildern aus dem Emmenthal und seinem kernhaften Bolke, das Buchser, der selbst eine kernhafte urwüchsige Natur war, so fehr anzog.

Wenn wir nicht irren, so verließ Buchser sein freundliches Heimathdörfchen Feldbrunnen im August 1875. Seine Mutter, an der er mit inniger Liebe hing, starb, und da wollte ihm die Heimath nicht mehr recht zusagen. Buchser war zwar von jeher ein arger Zugwogel gewesen, allein seine Freunde hatten geglaubt, als er Anfangs 1871 nach langem Aufenthalte in Amerika wieder in die Schweiz kam, werde er nun endlich seinen dauernden Wohnsitz hier aufschlagen und sich häuslich einrichten.

Aber den strebsamen Künstler trieb es ungestüm vorwärts, Neues und Schönes in fremder Form und Gestalt zu sehen und zu schaffen. Fremdartiges und Merkwürdiges, was nicht schon so oft Gegenstand der Studien und Aussührung gewesen war, konnte ihm die Heimath nicht bieten, er mußte also hinaus "in die Fremde".

Buchser wandte sich wieder England zu, wo er allerdings kein Fremdling war. Wir erinnern uns noch ganz gut der Zeit, wo ein großer Theil der englischen Presse ihn mit Enthusiasmus empfing, und mit Bergnügen habe ich zeitweise in den "Basler Nachrichten" den Lesern Kenntniß gegeben von den Erfolgen Buchser's in den englischen Großehandelsstädten.

Buchser scheint bald nach seiner Ankunft in England einige Jagdstücke, Grous skooting ze., mit vielem Erfolg gemalt zu haben. Ein Portrait in ganzer Figur einer Dame aus Scarborough muß allem Anschein nach alles von Buchser bisher Geleistete weit übertroffen haben, denn des Lobes in den Blättern wollte kein Ende nehmen, so tiefeinnig muß nach aller Beschreibung die Anmuth sein, die Schönheit und die gediegene Eleganz, die dieses poetisch verklärte, in schmelzensdem Kolorit strahlende Bild umgeben. Der Beifall, den das Bild sand, hatte zur Folge, daß Buchser sich eine Zeit lang der Portraitmalerei widmete. Ein anderes Bild, das Portrait eines berühmten Ingenieurs, machte ebenfalls außerordentliches Aussehen durch seinen, wie ein englisches Blatt sich ausdrückt, "noch niedagewesenen Kealismus."

Schade, daß Buchser's Bilder meistentheils in's Ausland wandersten, nach England, Spanien, Paris und Amerika.

Das Portraitsach konnte unsern Maler auf die Dauer nicht befriedigen, er wandte sich bald mit Borliebe einem besondern Genre zu, dem englischen Fischerleben. Das Leben am Strand, das bewegsliche Volk der Fischer und Schiffer, das Meer selbst in seinen mannigsfaltigen Gestaltungen boten ihm reiche Motive für den sichern und geübten Pinsel und wir ersehen aus den Beurtheilungen mehrerer Bilder, daß er den drastischen Ernst und die Poesie des Lebens am Weere wohl begriffen und wiederzugeben verstanden hat. Doch wenn der Frühling wieder über die Berge zog, dann lockte es auch Buchser

heraus aus dem Halbdunkel des Ateliers und dem Qualm der Städte nach den grünen Wäldern und den blühenden Auen Englands. Da entstanden in den neuen Wäldern von Hampshire (The new forest) ein Jagdstück, Jäger zu Pferde mit Hunden und Treibern, und mehrere andere Bilder, worunter ein altes, oft dagewesenes, aber immer glückliches Thema: die Kohlenbrenner, Stoffe, die dem Realismus Buchser's sattsam Nahrung boten.

Die Engländer halten Frank Buchser für einen Jhrigen; kein Ausländer kann nach ihrer Meinung eine schöne Dame, ein Pferd anatomisch richtig zeichnen und malen. Buchser's ungemeine Bersatilität überrascht daher Jeden, der an seine Bilder herantritt und ein englischer Kunstritiker betont geradezu den Umstand, daß Buchser es so meisterhaft verstehe, Pferde und Hunde zu malen, als eine Eigenthümslichkeit, die ihn englischen Malern gleichstelle. Daß Frank Buchser in diesen beiden Sujets exzellirt, macht ihn in England so "populor" und führte ihn in jene Kreise ein, in denen der Sport eine der vielen Lebensbedingungen der aristokratischen Welt ist.

Aus der Zeit des Aufenthalts in England wollen wir nur noch drei Bilder besprechen: "Sorgenfrei", "Fluth umfangen" und das "Fischermädchen". Das zweite befindet sich im Berner Museum.

Die Sonne Englands scheint milder, aber in gewisser Art nicht weniger reizvoll. Denn wem anders als ihren lichthellen Strahlen hätte es gelingen mögen, die schöne Lady aus den schattirt dunkeln Gängen des wohlverwahrten Schloßparks herause und ihr entgegenzusühren am kühlen Strande des endlosen Meeres? Gewiß, dieser Dienst ist ihr höchlich zu danken. Denn es ist nicht alltäglicher Genuß, die seinen Züge eines so edel gebildeten Gesichtes zu erschauen und sich zu erfreuen an so zartem und zugleich so königlichem Bau. "Sorgenfrei" ist das Bild betitelt. Der Wohllaut dieses einzigen Aktordes ist in reicher Fülle über das ganze Bild ausgegossen. Nicht nur in der reizvollen landschaftlichen Umgebung glänzt wohlthuender Sonnenschein, sondern es herrscht auch in der Brust der holden Lady eine entsprechende wonnige Stimmung vor, die ihren sprechenden Ausedruck in der Bewegung jedes einzelnen Gliedes, in der Haltung des Körpers wie in dem Ausdruck des lieblichen Gesichtes sindet.

"Fluth umfangen" zeigt uns ein verwahrlostes, verwildertes Mädchen, das sich in dumpfer Berzweiflung, auf eine vorspringende Klippe gelagert, in das schreckliche Schickfal ergeben bat, welches ihr das steigende, an den senkrechten Ufern emporbrandende Meer bereiten wird. Sie hat fich in diefes Schickfal ergeben, aber nicht mit ftillem, gottergebenem Herzen. Gin unbeimliches, bamonisches Reuer blist aus den finfter zusammengezogenen Augen, und ein wilder Trot umspielt, wie Sohn auf Geschick und Borsehung, die emporgeworfenen Lippen. Das Kinn in die rechte Sand gestützt, liegt fie, einer wilden Kate nicht unähnlich, ausgestrecht auf bem barten Stein und icheint in ein ichauriges Brüten über ein jett abgeschloffenes, liebe= und freud= loses Leben zu verfinken. Die Einsamkeit war der Fluch ihres Lebens. Und fie, der Borlaffenen eine, die der unbarmherzige Kampf um's Dasein Tücke und Bosheit gelehrt hat, geht unter, einsam, unbeweint und unbeflagt, im Kampf mit ber gewaltigen, fühllofen Natur. Das Bild ift von ergreifender, düfterer Gewalt. Es ift eins von denen, die man, hat man fie einmal mit ihrer gangen Tragik recht in fich aufgenommen, nimmermehr vergeffen kann. Die Farben find, der Stimmung gemäß, anspruchslos, aber von realistischer Rraft.

"Das "Fischermädchen" ist das dritte Bild, welches unsere Aufmerksamkeit fesselt. An einer Hafenmauer bietet es Fische seil. Im Thyus ist es dem oben besprochenen Bilde verwandt, doch blickt es offen und nur mit dem Ausdruck einer gewissen Besangenheit, dem ein leichter Anflug angeborner Traurigkeit beigemischt ist, in die Welt. Es ist ebenfalls eine von den Berstoßenen, wie sie unsere Zeit so häusig ausweist; der soziale Gegensatz ist durch einige elegante weißliche Badegäste im Hintergrunde auf dem Hasendamm angedeutet, deren eine mit der Angelruthe den Fischsang als fashsionabeln Sport betreibt, von dessen Ertrag das zerlumpte Mädchen vor uns ein armsseliges Leben zu fristen gezwungen ist.

Wenn auch in dem Gemälde die blauen Töne und Schatten ftörend wirken, so sind die Farben in einer so eigenthümlichen gesuchten Manier angebracht, daß das Ganze dadurch ein sammtartiges Ansehen erhält und aus der Ferne betrachtet, wie eine Gobelindarstellung wirkt.

Nochmals geht Buchser 1878 nach Marokko. Sein "maurisicher Markt in Tanger" ist eine ureigene überwältigende Leiftung,

die den Stempel einer vollausgebildeten, fünftlerifden Berfönlichkeit trägt. Man möchte glauben, die gesammte Einwohnerschaft bes Gultanats Marotto habe fich auf diesem engen Raume zusammengefunden. Männer, Weiber, Kinder, jedes Alter, jeder Stand, jede Raffe regt und bewegt fich hier in kunterbuntem Gewimmel, ruft und schreit, gestikulirt und rennt, schachert, ist und trinkt, und in dem ungebeuren Menschenknäuel doch keine Berwirrung, nichts verwischt und flach, Alles kommt in diefer grellen Sonne zu feiner malerischen Birfung, jeder Ropf hebt fich frei ab von dem feines Nachbars, überall eirfulirt Luft, und über dieses brausende Gewoge leuchtet ein wolfenlofer, schwerer afrikanischer Himmel. Dieser "Markt in Tanger" macht einen geradezu verblüffenden Eindruck von lebendiger farbiger Bewegung. Gin folches im beften Sinne realiftisches Gemälbe mag manchen Beschauer auf den ersten Blid befremden; für das wahrhaft fünstlerische Können eines mit dem vollen Bewuftsein seiner Kraft schaffenden Meisters ift diejes Wert eines der lehrreichsten Beispiele.

Im Frühjahr 1878 geht's auf die großen Fahrten nach Italien, nach Rom, Tivoli, Olevano und in's Sabinergebirge und 1884 und 1885 nach Capri. Sier in Staliens beitern Gefilden malte er bas "Römische Bauernichell" (in der Zürcher Kunftsammlung), den "Sonnenuntergang im Sabinergebirge", die "Banditenbraut", die Schäferidulle "Il bacio" (ber Ruß). Wir befinden uns, fagt ein Rezensent im "St. Galler Tagblatt", auf den würzigen, farbenftrahlenden Söhen des Sabinergebirges mit feinen Olivenbaumen, feinen Binien und rothblühenden Kattusheden. Bei einem von feinem Boltden getrübten tlaren, blauen Simmel, wie er nur über dem glücklichen Italien fich wölbt, ift an einem schwülen Sommertag in ben heißen Rachmittagsftunden die junge schöne Sirtin eingeschlafen, sie hat das seitwarts geneigte, hübsche Köpfchen über die rüchwärts gefreuzten Arme gelegt, die Beine übereinander geschlagen und träumt von schöner goldener Liebeszeit. Auf einem Felsvorsprung steht ein ehrwürdiger weißer Biegenbod mit mächtig geschwungenen Hörnern und schaut hinunter in die Campagna, wo seine Schäfchen tief unten im Thal weiden. Da kommt ein brauner junger Hirtenjunge mit schwarzen Augen und langem pechichwarzen Haare über den fanft abwallenden Rain heraufgeschlichen und beugt sich kniend, auf einen kräftigen Urm gestützt, Bu Baupten bes Madchens und gudt in bas rofige Geficht der Schlafenden, und wir sehen den Moment nahen, da er die Erschreckte triumphirend mit einem Kuß weckt. Ueber die herrliche Gruppe breiten hochgewachsene Bäume ihre Schattenkrone und durch das Blätterwerk stiehlt sich neugierig die Sonne.

Ein unendlicher Zauber liegt über das ganze Bild ausgebreitet; Gruppirung, Meisterschaft in Zeichnung und Technik, farbenprächtiges und doch harmonisches Kolorit, eine reizende Landschaft mit virtuoser Behandlung der Licht- und Luftperspektive, glückliche Lösung schwieriger Berkürzungen, kurz Alles vereinigt sich, um das in Handlung und Ausführung gleich ausgezeichnete Gemälde als ein vollendetes Meisterwerk erscheinen zu lassen.

Und ein anderer Berichterstatter äußert sich in den "Basl. Nachr." über dieses Bild folgendermaßen:

Unter bem gegen die Mittagsfonne ichütenden Laubdach zweier italienischen Eichen ruht, anmuthig auf dem Rücken gelagert, das Röpfchen auf beide Urme gebettet, die Schenkel läffig über einander geschlagen, ein reizendes Mädchen von etwa dreizehn bis vierzehn Rahren. Der Spinnroden ift feiner ichläfrigen Sand entfunken; die Augen find fest geschlossen; auf dem anmuthigen Antlits spiegelt sich der Wiederschein rofiger Träume. In wahrhaft fünftlerischem Gegensat zu diesem Dornröschen in zierlich italienischer Gewandung naht fich von der rechten Seite ber, ein achter "Wilder". Gin junger Buriche, mit einem wahren Urwald über die Stirn hangenden, ftraffen, pedischwarzen Haares, naht sich, leise auf den Knien heranrutschend, der ichonen Schläferin einen Ruß zu rauben. Er ift ichon in nächster Nähe angelangt. Seine beiden Sande fest aufstemmend, neigt er fich vorn über, und wir seben den Moment, wo seine lüftern zugespitten Lippen den rofigen Mund Dornröschens berühren und diefes, erschreckt auffahrend, den frechen Räuber mit klingender Münze bezahlen wird.

Dieser Liebesszene diskret den Rücken kehrend und anscheinend in tiefsinnig-philosophische Betrachtung der gegenüberliegenden Bolsker-Berge versunten, steht im Mittelgrund, in meisterhafter Verkürzung gezeichnet und trefflich gemalt, ein weißer langhaariger Ziegenbock, während links unten in ziemlicher Entfernung die Heerde, sich selbst überlassen, zwischen Olivenbäumen friedlich weidet. Ein Hirtenidyll par excellence!

Und wie sehr entspricht die Ausstührung dem Gegenstand. Wie schön ist die Linienführung in der ganzen, denkbarst anmuthig hingegossenen Gestalt des schlasenden Mädchens! Wie reizend der Umriß des Prosils! Wie zart die Farbengebung! Man sieht, der Künstler hat dem Gegenstand seine volle Liebe entgegengebracht, die sich von der Hauptperson auf alles Uebrige erstreckt. Daher die die in's Detail sorgfältige Ausarbeitung auch in den Nebensachen; daher ein gewisses, äußerst wohlthätig wirkendes Maßhalten in der Beimischung realistischer Glemente. So ist der heranschleichende Ritter zu unserer Freude diesmal mit einem Baar ganz erträglicher Hosen ausstaffirt, und statt des durchlöcherten Wamses zeigt er uns — angenehm für ihn, wie auch für uns — einen nackten, prächtig modellirten Oberkörper. Das Landschaftliche ist sehr schön: der Himmel durchsichtig klar, die Lustperspektive tresslich, der Baumschlag, das Gesträuch, der selsige Vorderzgrund mit gewohnter Meisterschaft ausgesührt.

Und ein lettes Bild:

"Das Gemälde stellt ein blühendes Weib dar, welches, in einem durch tieses Walddickicht rieselnden, krystallhellen Bache stehend, mit beiden Händen das vom kokett rückwärts geneigten Köpschen, reichherabwallende, seuchte Tizian'sche Goldhaar ausringt: in der Komposition vielsach an eine in Arbeit begriffene, reizende Statue des Bildhauers Kißling, erinnernd. Zeichnung und Kolorit, namentlich die Wodellirung des jugendlich schönen Körpers sind außerordentlich geslungen."

\* \* \*

Zwei Male (1883 und 1884) ging Buchser nach Dalmatien, Corfu und Griechenland, und wir erinnern uns noch lebhaft, wie der Künstler mit einer Freudigkeit und Herzinnigkeit und seine neuen Schätze vorlegte, die er in Griechenland gewonnen hatte. Da stand Buchser auf der Höhe seiner Kunst. In Griechenland, wo der Hinmel in unverwüstlichem Glanze und mit ewiger Heiterkeit lächelt, hat Buchser zwei Winter zugebracht, und hier ist ihm, nach eigenem Geständniß, im täglichen und stündlichen Verkehr mit diesen ganzen Menschen und mit den herrlichen Ueberresten altklassischer Kunst der volle Begriff hellenischer Formens und Farbenschönheit wie eine neue Offenbarung aufgegangen.

Die zwei größern Arbeiten, die er von dort mitgebracht, athmen denn auch ganz den Geift der Antike. Eine Besprechung in den "Basl. Nachr." schildert diese Bilber folgendermaßen:

"Der stille Götterhain unten am Meeresarm, der das Land der Phäaken von Epirus trennt, mit der uralten, knorrigen Olive rechts im Bordergrund, durch deren verwitterten Stamm das Blau des Himmels blickt, während ihr feines Blattwerk sich wie Filigranarbeit auf dem weiten Basserspiegel abzeichnet, gemahnt in seiner ruhigen Schönheit an eine Preller'sche Odyssee-Landschaft — und die junge Corsiottin, welche so frisch und keck, mit fliegenden Gewändern den schmalen Fußsteig einherschreitet, der von Castrades nach Süden führt, läßt sich dem Besten an die Seite stellen, was in diesem Genre übershaupt gemalt worden ist."

Die übrigen Bilder, die Buchser von Griechenland gebracht hat, find Landschaften und größere Genrebilder voll Charafter und Leben, die und die prächtige Natur und die nicht minder bedeutenden Menschen des jonischen Archipels vor Augen führen. Bor Allem ift es der schon genannte sonnige Olivenhain am Strande des Meeres, der in reizender Ruhe den Mittelpunkt füllt, indeß die reich gefaltete Alpenkette von Epirus in der Ferne blaut. Wir spüren das leise Spiel des Windes im Geaft der uralten Delbäume, wir folgen den verschlungenen Wegen in's Dickicht der Baumgärten hinein und unwillkürlich theilt fich die Klarheit und der ruhige Glanz diefer füdlichen Welt unferm Gemüth mit. Es ift ein Bild voll Naturtreue, mit unendlicher Liebe behandelt, und in jenen tiefen und doch leuchtenden Farbentonen, um welche Mancher ben Maler Buchfer beneidet. Mehrere kleinere Landschaften führen uns die Ufer des Meeres mit dem Treiben der Fischer, oder eine schöne Bucht mit tiefen Fernen, ober ein felsiges Thal mit Cypreffen im letten Dammerschein des Abends vor Augen. Und nun erit die Menichen!

Darüber laffen wir einen Berichterstatter der "Allg. Schw. 3tg." reden :

"Ein großes Bild: ein Mädchen voll Kraft und edler Entschiedensheit in den klassischen Zügen, rasch einherschreitend in dem prächtigen, fast antiken Kostüm, das Kleid im Seewinde flatternd: eine königliche Gestalt im einfachen Gewand des Landvolks, eine Griechin im allersglücklichsten Moment aufgefaßt: Anmuth und Energie im Berein.

Und welche Landschaft! Im Winde sich biegende Delbäume, ein tiefblaues, erregtes Meer, und drüben die Alpen des Festlandes: Alles in Farbengluth und Farbenzauber leuchtend. Buchser ist ein Maler, der nicht verschmäht, immer zu lernen, und der deßhalb auch Fortschritte macht. Kaum je hat er so Erfrenliches, so vollkommen Schönes geschaffen wie diesmal, frei von jeder Erzentrizität."

"Mehrere kleinere Figurenbilder vervollständigen unsern Einblick in griechisches Wesen: ein Parteigänger oder Clephte, niedergedrückt in das blühende Gras, darüber die Schneegipfel der Berge; ein stolzer, höchst selbstewußter Hirt, aufrecht, in Wassen; mehrere Spinnerinnen und Stickerinnen, wie sie durch die Fluren hinschreiten: jede in Kostüm und Halsischen Vollendung, Töchter des heute noch so hoch begabten griechischen Volkes."

\* \* \*

Gerade auf der Höhe seiner Meisterschaft angelangt, erfaßte Buchser die heimtückische Influenza und nun liegt er bereits im kühlen Erdengrunde begraben.

Buchser begann in seiner Malerei mit der landläufigen Schablone, wie er dies noch in seinem Bilde "die Entsagung" kundgibt, wo er auf einer Reihe von Mönchsgesichtern die Wirkung des Anblicks eines jungen vorbeireitenden Chepaars zum Ausdruck brachte; seit er aber drei Erdtheile bereiste, hat er an realistischer Kraft gewonnen, deßehalb nimmt Buchser in der Malerwelt eine selbständige, eigenartige Stellung ein, die ihn auszeichnet wie die Reformer gegenüber der Orthodoxie in religiösen Dingen. Buchser hat sich gesehnt nach dem Paradiese ewiger Schönheit; diese Schönheit wollte er nicht erringen auf dem Wege phantastischer Gebilde, sondern auf der wenig beschrittenen Bahn eines gesunden Realismus, den er selbst in der ausgesprochensten Weise als Mensch repräsentirte.

Buchser war der Gerstäcker der schweizerischen Maler, er war ein Wandervogel, den es nie lange zu Hause litt; was er dann draußen in den amerikanischen Wäldern oder in der Sonnengluth Afrika's traf, das warf er sosort an Ort und Stelle flott und keck auf die Leinwand. Seine Bilder haben daher auch, was man beim Weine "Erdgeschmack" nennt. Atademische Malweise liebte er nicht, pyramidaler Ausban der Gruppen, symmetrisches Abwägen zc., das Alles kümmerte ihn wenig, er nahm die Sachen realistisch, wie er sie fand; ein hübsches Beduinenmädchen oder eine alte häßliche Bettel, Alles wanderte in seine Mappe. Die realistische Gestaltung der Schönbeit aber war ihm Lebensaufgabe. Buchser hat sich selbständig auf die Höhe gearbeitet. Da, wo viele Andere an den Klippen voll Schwierigkeiten gescheitert wären, hat er gesiegt. Mit dem Temperament eines unermüdlichen Kämpsers, mit der Tapserkeit, mit welcher er gegen die Hindernisse des Lebens anstritt, mit dem Ernst und der Spontaneität seiner Ideen, ist er aus dem Kampse als Sieger hervorgegangen. Er war vor Allem ein Kolorist, wie er im Buche steht. Er liebte es, Lichtreslege hervorzubringen, Lichter auf den Gesichtern, auf den Kleidern und selbst auf den Sachen.

Wenn irgend ein Alima, ein Himmel oder eine Atmosphäre besondere Schwierigkeiten bot, so machte es ihm ein Bergnügen, gegen diese anzukämpsen und wenn er dieselben besiegt hatte, brach er sein Zelt ab und schlug es hundert Stunden weiter auf, wo er in der freien Natur arbeitete und sich wohl besand. Er liebte es nicht, aus dem Kopse zu malen, die einsache Erinnerung genügte ihm nicht, er mußte die Sache selbst haben. So nahm er auf seinen Reisen besonnene Gemälde mit sich, um sie an Ort und Stelle zu vollenden, um ihnen ihren wahren Charakter, ihren wahren Ton zu verleihen. Wan erstaunt, bei ihm, der sonst so subjektiv war, in der Kopie der Natur eine solche Geduld und Gewissenhaftigkeit anzutressen, überhaupt daß er so objektiv sein konnte.

So arbeitsam und reichhaltig er in seinen Gemälden war, so trieb er nie "Fabrikarbeit". Das Besichtigen von Gallerien aller Herren Länder hatte Buchser's Geschmack geläutert und die stete, ununterbrochene Uebung seine Technik vervollkommnet. Sein Ruhm nach künstlerischen Motiven war mit Mühen und Entbehrungen aller Art verknüpft. Im Volkter-Gebirge und in den Abruzzen ist keine reichliche Tasel gedeckt und zu den heiligen Sichen von Davona und in's Junere der Peloponnes führen noch keine Eisenbahnen und Posten. Buchser ist deswegen ein bedeutender Künstler geworden, weil er von jeher ein sleißiger und gewissenhafter Künstler war.

\* \* \*

Noch einer andern Thätigkeit Buchser's wollen wir gedenken, ehe wir das letzte Gewinde zum Kranze auf das Grab Buchser's zu

St. Nikolaus legen, wenn wir auch eines Andern Feder bazu benützen muffen (K. Eggenschwyler).

"Schon 1864/65 ftiftete Buchfer mit ben Malern Stückelberg (Bajel) und R. Koller (Burich) zum Zwede, die Künftlergesellschaft von der vormundschaftlichen Zeffel der Kunftvereine zu befreien, "die Bereinigung schweizerischer Künftler". Dieser Berein entsprach in ber Folge den Boraussetzungen nicht, die Buchser bei feiner Gründung leiteten. Er nahm fpater, Anfangs ber Achtziger Jahre, feinen Lieblingsgebanken wieder auf, um ihn in anderer Beife zu verwirklichen. Er ergriff die Initiative, die hervorragenoften schweizerischen Künftler unter die Fahne der Emanzipation wahrer Kunft vor den Launen, Schrullen und barocen Urtheilen eines verknöcherten Runftbongenthums zusammenzuschaaren und rief, als er neuerdings von diefer Seite auf Sindernisse und gehässige Angriffe stieß, die schweizerische Kunftliga in's Leben, mit deren Silfe es ihm gelang, eine Aera materiell unabhängiger, geistig freierer Kunstthätigkeit unter vorzugsweiser Berückfichtigung nationaler Ideen und Bedürfniffe unzubahnen. Wenn auch die Früchte seiner unermüdlichen Anstrengungen, in der Schweiz bas Intereffe von Behörden und Bolk für die Idee des Schönen und ihre Berkörperung durch die Kunft mehr als bisher zu weden, Andere nach ihm genießen werden, jo erhellte doch das Bewußtsein, für eine edle Sache opfermuthig, unverdroffen und unentwegt geftritten zu haben, den Abend feines irdifchen Seins mit innerer Befriedigung."

sk sk . sk

Hart an der südöstlichen Ecke der Kirche zu St. Nikolaus bei Feldbrunnen, neben dem Grabe des Dichters Dr. Fr. Jos. Schild, des "Großätti vom Leberberg" und in der gleichen Reihe von Charles Sealssield ruht Buchser. Dienstag den 25. November Nachmittags um 2 Uhr hat man ihn zur Ruhe bestattet. So unfreundlich am Morgen die Witterung war, so angenehm gestaltete sie sich des Nachmittags. Mit vielen Kränzen beladen, suhr der architektonisch ausgesührte Leichenwagen vom Hause Buchser's in Feldbrunnen weg, von wenigen Künstlern, aber von vielen Freunden aus Solothurn begleitet. Es war ein langer Leichenzug, der sich über die Höhe neben dem Schlosse von Besenval vorbei, nach der Kirche von St. Nikolaus bewegte. Hier erwartete den Zug der Männerchor von Solothurn,

der vor Beginn der Feier und nach derselben zwei schöne Lieder sang. Der altkatholische Geistliche, Herr Prof. Meier, gab in längerer Rede seinen Gesühlen Ausdruck über den Glauben und das freie Denken und wies darauf hin, daß Buchser allezeit aus seinen Ersahrungen, die er in drei Welttheilen gemacht, sich eine eigene, über allen Religionen stehende Religion gebildet habe, in der das freie Denken von jeher die Grundlage gewesen sei.

Und nun lebe wohl, alter lieber Freund. Dein Leib ruhe aus in dem stillen Friedhof von St. Nikolaus, Deine Seele aber schwinge sich auf zu dem ewig Schönen und Hehren, das Dir immer ein Borbild war Dein ganzes Leben hindurch! Lebe wohl!



## Der Pfeifertag in Rappoltsweiler im Elfaß.

eit dem frühesten Mittelalter hausten auf dem Berge oberhalb der jezigen Kreisstadt Rappoltsweiler im Elsaß die edlen und gestrengen Herren von Rappoltsstein, Hoheneck und Geroldseck. Diesem mächtigen Rittergeschlechte war zu Ende des 14. Jahrhunderts die Schutz- und Schirmherrschaft über die Bruderschaft der Pfeiser und sahrenden Leute des Elsaß übertragen worden. Jedes Jahr am 8. September, am Gedenktag der Geburt Maria's, versammelten sich die Mitglieder dieser Pfeiserbruderschaft in Rappoltsweiler, um ihre Angelegenheiten zu ordnen, ihre Streitigkeiten zu schlichten, ihrem Könige die Abgaben zu entrichten und sich nach den Geschäften des Tages an Spiel und Tanz zu erfreuen.

Da sich die Pfeiser und Spielleute in frühern Jahrhunderten in Deutschland durch ihre Frechheit und Aufdringlichkeit und ihren ausschweisenden Lebenswandel hervorthaten, wurden sie von der kathoslischen Kirche in den Bann gethan und waren im bürgerlichen Leben völlig schutz und rechtlos.

Durch die Bemühungen und Bermittlungen Wilhelm's von Rappoltsftein im Jahre 1461 söhnte sich die Kirche wieder mit den Pfeifern aus,

fie wurden wieder vom Banne losgesprochen und durften zu Oftern kommuniziren, doch follten fie fich vierzehn Tage vor und nach der Kommunion der Ausübung ihres Poffenreißergewerbes enthalten. Die Bfeiferbruderichaft umfaßte nicht nur allein die Alotenfpieler, fondern alle Spiels leute überhaupt, "fie feien Pfeifer, Trommelichläger, Beiger, Bintenblafer, ober wie fie sunften für Spiel ober Kurzweil treiben können." Das Gebiet der Bruderschaft umfaßte fast das ganze Elsaß: es erstreckte fich zwischen Rhein und Gebirge vom Hauenstein oberhalb Bafel bis an den Sagenauer Forft. Nur wer Mitglied der Genoffenschaft war, durfte öffentlich spielen. Aber nicht jeder Spielmann wurde in die Bereinigung aufgenommen. Die Bedingungen ber Aufnahme waren "ehrliche Geburt, Nachweis der bisherigen Führung und eine feste Lehrzeit" (ein bis zwei Jahre). Nur wer diesen Forberungen entfprach, feinen Eintritt und einen jährlichen Beitrag entrichtete, war berechtigt, im Elfaß als Pfeifer und Spielmann aufzutreten. Bum Dank, daß die Lirche die Spielleute wieder in Gnaden aufnahm, ernonnte die Bruderschaft die heilige Maria von Dusenbach (bei Rappoltsweiler) zu ihrer Schutpatonin.

Die Bruderschaft hatte auch ihre eigene Gerichtsbarkeit. Der eigentliche Richter war der Pfeiferkönig, welcher im Namen des Schutzberren Recht sprach. Ihm zur Seite saßen die übrigen Mitglieder des Gerichtshoses. Gegen die Uebertreter der Zunftgesetze wurden schwere Gelbstrasen verhängt, zuweilen dis zu 100 Gulden. Nach Beendigung des Gerichts begannen die Festlichkeiten im "Herrengarten", einer reizenden Gartenanlage der Schloßherren. Gautler und Possenreißer traten auf und belustigten das herbeigeströmte Bolk durch allerlei Kunststücke, durch Tänze, Spiel und Sprünge, während die besten Spiellente sich zu einem Wettkampse vereinigten. Bei Einbruch der Nacht zog Jung und Alt nach den Tanzplätzen. Diese Festlichkeiten dauerten in der Regel drei Tage, und bis an's Ende des vorigen Jahrhunderts wurde der "Pfeisertag" mit Auswand und Pracht geseiert.

Am 7. und 8., 14., 15. und 21. September 1890 veranstaltete die freiwillige Feuerwehr von Rappoltsweiler das 500jährige Jubiläum des "Pfeifertages", bei welchem alle die Festlichkeiten wiederkehrten, die seiner Zeit die "Pfeisertage" der frühern Jahrhunderte ausgezeichnet hatten. Ein auch in weitern Kreisen bekannter Dichter, Dr. Ernst Jahn, schrieb zur Feier des Tages ein historisches Fesspiel "Die

"Pfeiferbrüder", das an vier Sonntagen zur Aufführung gelangte und, von Herrn Morit Bloch theilweise in Musik gesetzt, großen Beifall errang. Zur Feier des Tages wurde auch eine Festschrift herausgegeben, eine hübsche Broschüre mit 13 kolorirten und schwarzen Abbildungen vom heutigen und einstigen Rappoltsweiler, vom Pfeifertag im 15. und 16. Jahrhundert und von einzelnen hervorragenden Gebäulichkeiten und Brunnen der Stadt.

Beim Feste selbst ging es hoch her. Tanzbelustigungen sanden im Stadtheater von 3 Uhr Nachmittags an allen fünf Festtagen statt. Montag den 8. und Samstags den 18. September wurden von der Feuerwehr, bei der wir namentlich den ersten Brandmeister, Herrn Leo Faller, als besonders thätig hervorheben, Fackelzüge organisirt. Zu gleicher Zeit wurden die Ruinen der alten Schlösser mit bengalischem Feuer beleuchtet. Am Sonntag den 14. September wurde der historische Festzug abgehalten; derselbe bestand aus allen Schauspielern des Festspieles im Kostüm, der freiwilligen Feuerwehr und ihrer Kapelle, sowie aus den mitwirtenden Musikvereinen. Es war ein malerischer Zug; das Fest überhaupt war von Orginalität und Frische.

Der Name der Stadt Rappoltsweiler wird ichon im Jahre 768 genannt. Egenolf von Urslingen aus Bürttemberg wurde in ber Mitte des 12. Jahrhunderts vom Bischof von Basel mit der Herrichaft Rappoltstein belehnt. Er brachte die Herrschaft zu großer Macht und Blüthe und im Mittelalter erscheinen die Herren von Rappoltstein gar oft in der Geschichte des Elfaß, wo fie eine gewisse Stellung einnahmen. Egenolf II. war der Erbauer der Wallfahrtskapelle von Dufenbach. Mit Rudolf von Habsburg zogen drei Rappoltsteiner in den Kampf gegen Ottokar von Böhmen. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts war das Ansehen Bruno's von R. so groß, daß der französische Karl VI. ein Bündniß mit ihm schloß. Auch sein Sohn Schmasman ftieg zu hohen Ehren empor. Der Raifer Sigismund ernannte ihn fogar zum Beschützer der Kirchenversammlung von Bafel. Unter Wilhelm II. erreichte Rappoltstein feinen Glang- und Höhepunkt. Raifer Rarl V. verlieh Wilhelm feiner Berdienfte wegen das goldene Bließ. Bahrend des dreißigjährigen Krieges hatte Rappoltstein viel zu leiden. Durch einen Streit wegen der Erbfolge zerfiel 1673 die Herrichaft und die Stürme der französischen Revolution raubten ihr den letten Reft der Gelbständigkeit.

Als besondere Sehenswürdigkeit wird den Touristen das neuere Schloß der Herren von Rappoltstein gezeigt, das Stammschloß des kgl. bayerischen Hauses und die Geburtsstätte des Königs Max I., srüher Oberst des elsässischen Regiments, ein Gebäude, das auf einer Anhöhe steht und gegenwärtig als Realschule dient. Ferner werden als Sehenswürdigkeiten genannt: der fünf Stock hohe Metgerthurm; das hohe Pfeiserhaus, das zur Zeit der Feudalität den Pfeiserbrüdern als Versammlungsort diente; der prachtvolle Herrengarten; der Sinnplatz mit dem Standbild des Weinbaus, von dem Künstler Friedrich von Rappoltsweiser gemeißelt; der Marktplatz mit dem Brunnen Wilshelm's von Rappoltsweiser; die Pfarrkirche, vor zehn Jahren neu restaurirt.

Bergeffen wir die Hauptmerkwürdigkeit Rappoltsweilers nicht: die Weinberge, die durch ihre ausgezeichneten Gewächse, wie Riesling, Tokayer, Edelwein, Muskateller u. s. w. weithin bekannt sind. Die vortreffliche Qualität wird durch einen alten Elsässer Spruch bestätigt:

Bu Thann im Rangen, Bu Gebweiler in ber Wannen, Bu Türkheim im Brand Bachst ber beste Wein im Land.

Man fagt gegen ben Reichenweyer Sporen, Saben fie all' bas Spiel verloren; Doch als die Berle der Beine gilt allgemein Der "Zahnader" unter dem Hoh-Rappoltstein.



• • 





DQ 36 .S75 v.7

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

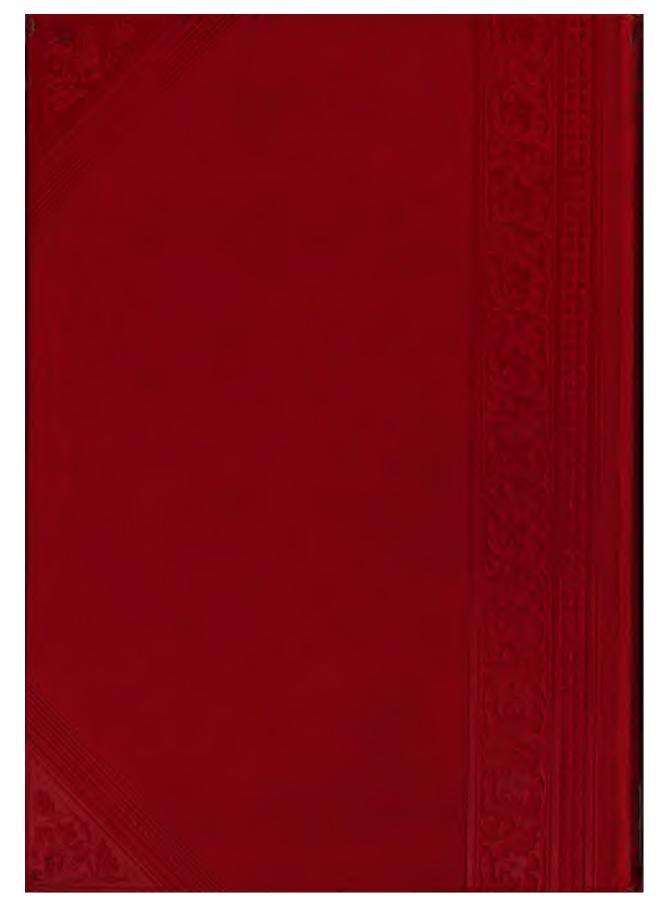